

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

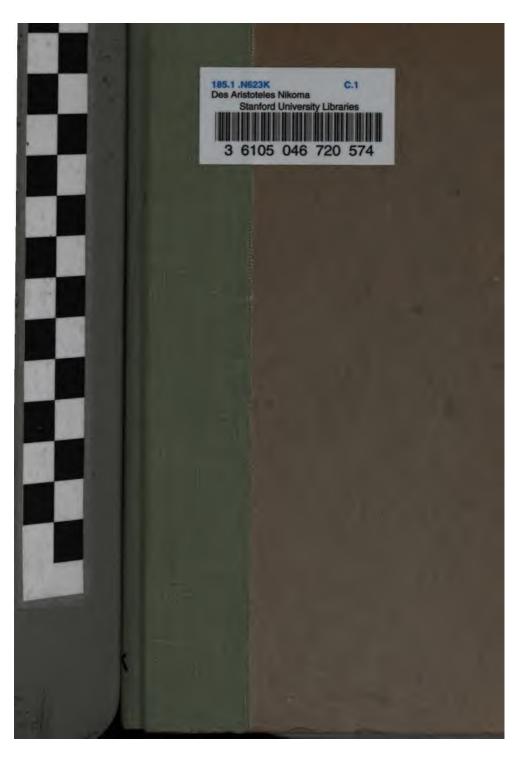

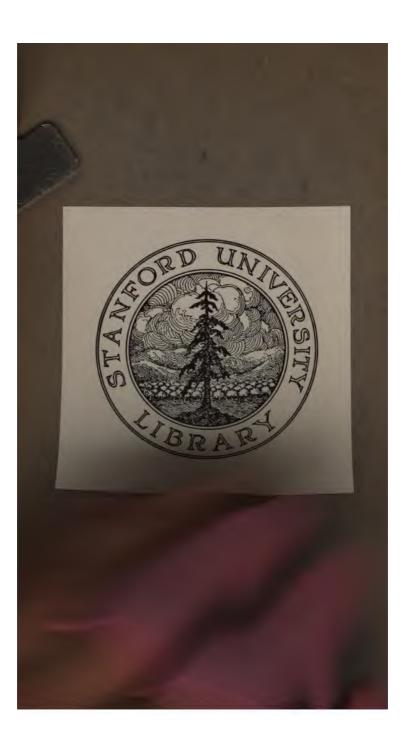

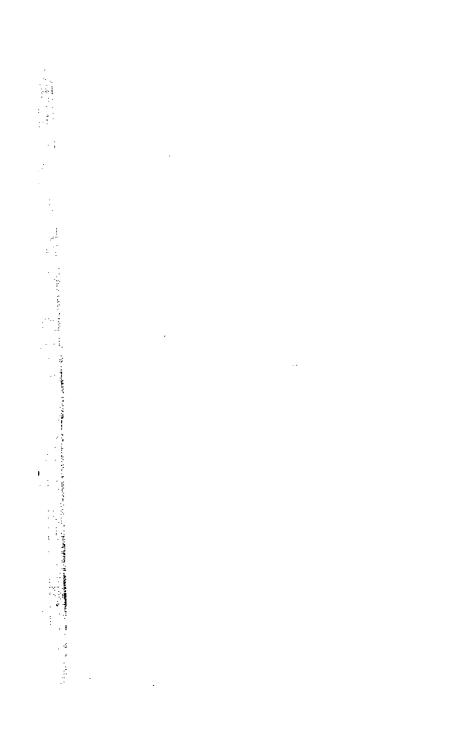

. #

# Aristoteles comachische Ethik.

Uebersetzt and eläntert

J. H. v. Mirchmann.



Leipzig 1876.

Erich Koschny
(L. Helmann's Verlag).

185.1 17.3.4

· 16400

## Vorrede.

Der hier folgenden Uebersetzung der Nikomachischen Ethik des Aristoteles ist der griechische Text nach der Becker'schen Ausgabe zu Grunde gelegt worden, welcher nicht blos in Deutschland, sondern auch in Frankreich und England zur Zeit als der Beste gilt, wie die daselbst erschienenen neueren Ausgaben der Schriften des Aristoteles ergeben. An deutschen Uebersetzungen sind vorhanden 1) die von Christian Garve in 2 Bänden, Breslau 1798; 2) die von Dr. J. Rieckher von 1856, in der zu Stuttgart bei Metzler erscheinenden Sammlung von Uebersetzungen alter Klassiker; 3) die von Carl und Adolph Stahr 1860, in der bei Hoffmann zu Stuttgart erscheinenden Sammlung. Die Uebersetzung von Garve ist in einem fliessenden Deutsch abgefasst; allein gerade dadurch lässt sie von der eigenthümlichen Schreibart des Aristoteles nichts erkennen und selbst die Gedanken desselben sind dadurch entstellt, ja mitunter falsch wiedergegeben worden. Die Uebersetzungen von Rieckher und Stahr vermeiden diese Fehler; sie sind treuer und doch verständlich. Die hier folgende Uebersetzung weicht von den früheren in so fern ab, als sie noch strenger die Ausdrucksweise des Aristoteles festhält und dem Original wörtlich folgt, so weit es die deutsche Sprache irgend gestattet und die Verständlichkeit darunter nicht leidet. Bei der gedrängten, durchaus dem Gedanken sich genau anschmiegendetr Schreibweise des Aristoteles, welcher dem Gedanken zu Liebe selbst seiner Muttersprache oft Gewalt anthut, scheint eine solche möglichst treue Wiedergabe als das erste Erforderniss jeder Uebersetzung seiner Schriften; erst in zweiter Linie kommen die Rücksichten auf einen fliessenden Styl und eine gefällige Ausdrucksweise. Auch Schleiermacher war derselben Ansicht und deshalb dürfte seine Uebersetzung des Plato, einzelne Gewastsamkeiten gegen den deutschen Genius abgerechnet, noch heute als das Muster für die Uebersetzung der philosophischen Schriften der Griechen gelten. Jeder Leser, dem es ernstlich um die Sache zu thun ist, wird unter den verschiedenen Uebersetzungen immer die vorziehen, welche den philosophischen Gedanken in möglichster Freue wiedergiebt, selbst wenn der Geist der deutschen Sprache dabei ein wenig verletzt sein sollte. Es ist deshalb auch an dem nachlässigen und schleppenden Periodenban des Originals hier nichts geändert worden und wenn die "Denn's" in den Begründungen kein Ende nehmen, so ist auch hierbei die Uebersetzung nur dem Original gefolgt.

An sich steht die Ausdrucksweise des Aristoteles in dieser Schrift der Sprache und den Begriffen des gewöhnlichen Lebens näher, als es in seiner Metaphysik der Fall ist; in so weit ist die Uebersetzung hier leichter; dagegen bereitet die sachliche Verschiedenheit der Tugenden und sittlichen Gestaltungen bei den Griechen gegen die bei den modernen Völkern jeder Uebersetzung eine eigenthümliche Schwierigkeit. Viele Tugenden desselben Namens bestehen nämlich bei uns in einem anderen Umfange und in einer anderen Geltung und deshalb bezeichnen die deutschen Worte, welche den griechischen Namen noch am nächsten kommen, trotz dem einen mehr oder weniger verschiedenen Begriff, so dass die nähere Beschreibung, welche Aristoteles von denselben giebt, deshalb zu dem deutschen Namen oft wenig passen will. Ich erinnere nur an die σωφροσυνη, die μεγαλοψυγεια, die μεγαλοπρεπεια, die φιλια, wofür die genau entsprechenden Einzelworte im Deutschen gänzlich fehlen und selbst die am nächsten stehenden noch eine falsche Nebenbedeutung mit sich führen. Hier muss deshalb der Leser zur Gewinnung des richtigen Begriffs auf die von Aristoteles selbst hinVorrede. VII

zugefügte ausführliche Schilderung der betreffenden Tugend verwiesen werden und darf sich durch das deutsche Wort in der richtigen Auffassung der griechischen Tugend nicht irreleiten lassen. Aehnliches gilt für den schwierigen

Begriff der etic gegenüber der evenyera.

Die Erläuterungen wären auch hier, wie bei der Metaphysik am besten unmittelbar unter dem Text angebracht
worden, da ihre Zahl zu gross ist, um ohne Unbequemlichkeit in einem besonderen Hefte gesucht werden zu können;
indess ist diese Form auf den Wunsch des Verlegers aufgegeben worden, da er meint, dass viele Käufer nur nach
dem Text und nicht nach den Erläuterungen dazu verlangen.
Es ist deshalb der Text hier für sich gedruckt worden und es
werden die Erläuterungen dazu in einem besonderen Bande
nachfolgen; die in den Text eingedruckten Zahlen verweisen
auf die unter denselben Zahlen zu findenden Erläuterungen.

Schon als die griechische Sprache noch in aller Lebendigkeit bestand hat man Commentare zu des Aristoteles Schriften für nöthig erachtet. Es ist ein Commentar vorhanden, welcher dem um das Jahr 70 vor Christus lebenden Andronikus von Rhodus zugeschrieben wird; ein anderer ist von Aspasius im ersten christlichen Jahrhundert verfasst; ferner besitzen wir einen von dem Ephesier Michaelis aus dem 12. Jahrhundert und einen von dem Nicaeischen Metropolitanbischof Eustratius aus

dem 13. Jahrhundert.

Alle diese alten Commentatoren beschränken sich indess auf eine Erläuterung des Wortsinnes schwieriger Stellen und auf einzelne literarische und biographische Notizen und Angabe von Parallelstellen. Eine Prüfung und Kritik des Inhaltes selbst ist bei ihnen nicht zu finden. Bedeutender sind die Commentare von Muretus von 1602 und von Giphanius von 1608, insbesondere ist der letztere sehr umfassend und eingehend. Der neueste Commentar ist von Zell in seiner Ausgabe der Nikomachischen Ethik, Heidelberg 1820. Auch dieser beschränkt sich indess meist auf Ermittelung des Sinnes schwieriger oder verdorbener Stellen; eine philosophische Kritik ist damit nicht verbunden, vielmehr ist der Verfasser beinahe überall nurdes unbedingten Lobes von Aristoteles voll.

Dessenungeachtet kann die vorliegende Schrift des Aristoteles, wie seine meisten, von Lesern, die nicht be-

reits Kenner der griechischen Philosophie überhaupt nicht voll verstanden werden, sofern nicht eine auch nur gedrängte Kritik derselben damit verbu wird. Eine solche ist nothwendig, um überhaup Tragweite der einzelnen Aussprüche zu übersehen; wird erst durch eine Gegenüberstellung anderer sichten und Hervorhebung der Lücken und Bedenke den Gedanken des Aristoteles der weniger geübte genöthigt, auf diese Gedanken tiefer einzugehen und volle Bedeutung zu ermessen. Ohne ein solches sorg ges Erwägen und Ueberdenken der einzelnen Ausspi ist überhaupt das Lesen der Schriften des Aristo nicht der Mühe und Zeit werth, welche darauf verwe wird. Bei keinem Schriftsteller ist es nothwendiger bei ihm, Satz für Satz zu prüfen und deren Inhalt Zusammenhange sich voll zu vergegenwärtigen.

Auch Hegel sagt in seiner Geschichte der P sophie, B. II. 314. "Das Studium des Aristoteles ist "erschöpflich; die Darstellung ist schwer, weil er auf allgemeine Prinzipien zurückführt. - Würde Ernst mit der Philosophie, so wäre nichts würdiger "über Aristoteles Vorlesungen zu halten. - Er ist schwerer, als Plato zu verstehen." Und ebendas S. 393.: "Das Beste, was wir über Psychologie bis die neuesten Zeiten haben, ist das von Aristote "ebenso das, was er über den Willen, die Freiheit "Imputation und Intention gedacht hat. Man muss nur die Mühe geben, es kennen zu lernen und "unserer Weise der Sprache, der Vorstellung, des "kens zu übersetzen, was freilich schwer ist."

In diesem Sinne ist in den Erläuterungen vers worden, das tiefere Verständniss der Aristotelischen danken zu befördern. Ohne Gegenüberstellung einer deren Ansicht war dies oft nicht möglich; aber des soll dem Leser diese andere Ansicht nicht aufgedrui werden, vielmehr soll sie ihm nur ein Mittel sein, eigenes Urtheil zu wecken und ihn zu einer selbststä

gen Entscheidung hinzuführen.

In der Sammlung der Aristotelischen Schriften fit sich drei Werke über die Ethik; 1) die sogenannte Ni machische Ethik; 2) die Eudemische Ethik 3) die grosse Ethik. Nach den neuesten Untersuc

ilt nur die erste als ein achtes Werk des Aristotelie zweite gilt als eine Ueberarbeitung desselben seinen Schüler Eudemos von Rhodus und die als der Auszug eines Unbekannten aus den beiden bauptsichneh aber aus dem zweiten. Der Titel: nachische Ethik stammt nicht von Aristoteles, das Werk blos 'Hexa genannt hat; indess erschon Cicero dieses Titels in seiner Schrift über liste Gut, Buch V. Kap. 5, wo er der Ansicht ist, er Sohn des Aristoteles, Namens Nikomachos, die verfasst haben könne. Eine besondere Schwierigntsteht dadurch, dass die Bücher 5, 6 und 7 der nachischen Ethik mit den Büchern 4, 5 und 6 der nischen Ethik wörtlich gleichlautend sind. Die ist noch heute nicht einig, wie dies zu erklären Indess ist es wohl unzweifelhaft, dass die Grundken auch dieser drei Bücher von Aristoteles hern; dagegen ist deren Darstellung so schwerfällig o viel mit Trivialitäten und Wiederholungen beladass im Vergleich zu der klaren und einfachen Darng, welche in den übrigen Büchern herrscht, kaum ifelt werden kann, dass der Text, wie er jetzt vorwahrscheinlich aus den Händen eines eben nicht bedeutenden Schülers des Aristoteles hervorgegangen der dass wir es hier nur mit einem vorläufigen Entdes Aristoteles, oder mit Notizen für seine münd-Vorträge im Lykeion zu thun haben. In den Erungen ist dies näher dargelegt worden. Für diese hme spricht auch, dass Buch VII. von Kap. 12 bis Schluss eine Abhandlung über die Lust (ήθονη) entwelche nicht dahin gehört, da in Buch X., Kap. 1 die Lust abermals und hier ausführlicher und licher behandelt wird; auch nehmen beide Stücke nds auf einander Bezug, was kaum möglich wäre, Aristoteles sie beide für die Nikomachische Ethik ünglich verfasst hätte. Es scheint deshalb diese in VII. befindliche Abhandlung ebenfalls ein späteres biebsel zu sein, was ursprünglich entweder eine beit des Aristoteles, oder die Nachschrift eines ers aus seinen Vorträgen gewesen ist, und was auf eine bis jetzt unerklärte Weise, in das Werk ristoteles eingeschoben worden ist. Für die Sache selbst hat indess dieser Umstand keine besondere Betung, da beide Abhandlungen in keinem Widerspruch einander stehen und jedenfalls beide ursprüngliche

danken des Aristoteles enthalten.

Indem sonach nur die Nikomachische Ethik als ächte Werk des Aristoteles gelten kann, rechtfertigt dass nur die Uebersetzung dieses in die philosophi Bibliothek hier aufgenommen worden ist. Ueberden ten die beiden anderen Werke nichts Neues und selbst für die Auslegung des Hauptwerkss ohne en liche Bedeutung, so dass auch bei den Erläuterunkein Anlass gewesen ist, auf sie ausführliche Rücks zu nehmen.

Die Zeit, wann Aristoteles seine Ethik abgefasst steht nicht fest; jedenfalls ist es erst während sei zweiten Aufenthaltes in Athen geschehen, wo er die V träge in dem Lykeion hielt und seine Schule gründ Man vermuthet, dass diese Ethik nach den logisc und naturwissenschaftlichen Schriften und vor der M-

physik abgefasst worden ist.

Die Ordnung und Eintheilung zeigt sich in die Schrift sorgfältiger wie in vielen anderen Schriften Aristoteles. Derselbe beginnt im I. Buch mit der Un suchung der Glückseligkeit, welche er als das ober Ziel alles menschlichen Strebens hinstellt, und deren sen und Inhalt er hier näher entwickelt. Indem dan die Tugend den Hauptbestandtheil der Glückseligk ausmacht, bildet die Tugend im Allgemeinen den Gege stand des II. Buches. Im III. Buche erörtert er Freiwilligkeit und Zurechnung des menschlich Handelns und geht dann zur Schilderung und Untersucht der einzelnen Tugenden über. Er theilt die Tugend in Charakter- und Wissens-Tugenden ein. Erste werden von Kap. 9. Buch III. bis zum Ende des Buches erörtert. Die einzelnen Tugenden, welche Aristote hier behandelt, sind 1) die Tapferkeit, 2) die Selb: beherrschung, 3) die Freigebigkeit, 4) die Gros herzigkeit, 5) die Seelengrösse, 6) die Ehrlieb 7) die Tugenden der Geselligkeit, insbesondere Wahrhaftigkeit und 8) die Gerechtigkeit. Buch VI. geht Aristoteles dann zu den Wissens- od Verstandes-Tugenden über, wobei er vorzüglich

isheit und die Klugheit bespricht. In Buch VII. rtert Aristoteles die Natur des Lasters im Gegenze zu den bisher untersuchten Tugenden, insbesondere Unmässigkeit und die Zügellosigkeit. gt in diesem Buche die bereits erwähnte Abhandlung er die Lust, deren Ursprung und Aechtheit zweifelft ist. Im VIII. und IX. Buche geht Aristoteles dann den konkreten Gestaltungen des sittlichen Lebens nerhalb einer Gemeinschaft mehrerer Personen über, e er unter dem allgemeinen Namen der Freundschaft sammenfasst. Auch die Ehe, die Familie und der Staat halten hier eine kurze Beleuchtung. Nachdem Aristoles dann im X. Buche zunächst die ausführlichere rörterung der Lust und dann die Schilderung eines der issenschaft geweihten beschaulichen Lebens, welies die höchste Glückseligkeit gewähre, hat folgen lassen, bliesst er mit der Bemerkung, dass die blosse Lehre zur ldung des sittlichen Menschen nicht hinreiche, sondern lss eine gute Erziehung und gute Gesetze innerhalb des aates hinzukommen müssen. Dieser Schluss bildet zueich den Uebergang zu der Lehre vom Staat, welche ristoteles in einer besonderen Schrift unter dem Namen olitik folgen lässt. Die Ethik und Politik sind nach ristoteles beides integrirende Theile der praktischen hilosophie.

Man kann gegen diese Ordnung und Eintheilung des toffes nur das eine bemerken, dass die Lust weder im II. noch im X. Buche eine richtige Stelle hat. An beien Orten tritt sie ohne Vorbereitung ein und wenngleich abestreitbar ist, dass ihre Untersuchung in die Ethik ehört, so ist doch die Stelle, wo diese Untersuchung ier erfolgt, nicht motivirt. Es ist dies eine Folge davon, ass Aristoteles überhaupt den Gegensatz zwischen den sittehen und den Lust-Motiven nicht in seiner vollen Beeutung kannte; deshalb zieht sich die Lust als ein westellches Moment des sittlichen Handelns durch alle heile seiner Schrift hindurch und deshalb konnte für abgesonderte Behandlung keine der sonstigen Ord-

ing entsprechende Stelle gefunden werden.

Ein allgemeines Urtheil über den Werth dieser Schrift at seine Schwierigkeiten, und doch kann es der Leser a seiner Orientirung nicht gut entbehren. Die meisten Herausgeber und Commentatoren sind voll des Lo dieser Schrift. Das gleichlautende Urtheil Hege ist bereits oben erwähnt worden. Dessenungeach bleibt es eine auffallende Thatsache, dass gerade dem in dieser Schrift behandelten Theile der Philophie sehr bald nach des Aristoteles Tode eine Spalt in der Schule entstand, welche zu der Bildung der sonderen Philosophenschulen der Stoiker und Ekuräer führte. Während diesen neuen Schulen gegüber die Ethik der Peripatetiker sowohl in der Thet wie in der Praxis nur ein dürftiges Leben zu frist vermochte, beherrschten diese beinahe ausschliesslich Wissenschaft und das praktische Leben. Schon die Umstand kann den Zweifel erwecken, ob Aristoteles diesem Theile der Philosophie dieselbe Grösse der Leistu wie in den übrigen Theilen derselben erreicht habe.

Unzweifelhaft ist es, dass die Ethik des Aristotel für seine Zeit einen grossen Fortschritt über Plato m die Sophisten hinaus enthielt und dass dieser Vorzi hier wie in den anderen Zweigen der Philosophie wesen lich aus einer genaueren und umfassenderen Beobachtui der thatsächlichen Verhältnisse bei Aristoteles hervorg gangen ist. Diese reiche Erfahrung liess den Aristotel schon frühzeitig die Ideenlehre Plato's verlassen un führte ihn über die vier von Plato allein behandelt Cardinaltugenden binaus zu einer vollständigeren E schöpfung des sittlichen Gebietes. Ebenso verliess er i Folge dieser eindringenderen Kenntniss des Thatsächliche den Grundsatz des Sokrates und Plato, wonach da blosse richtige Wissen für die sittliche Thätigkeit de Menschen genügen und alles fehlerhafte Handeln nur ein Folge der Unwissenheit sein soll.

Um indess den Werth der Ethik des Aristoteles a sich und ohne Rücksicht auf seine Zeit beurtheilet. Zi können, eine Aufgabe die für uns die wichtigere ist muss zuvor über die Natur der ethischen Wissenschafüberhaupt und ihres Gegenstandes, d. h. der sittliche Welt, eine feste Ansicht gewonnen sein. Es soll deshall eine solche in Kürze hier vorausgeschickt werden.

Die Schwierigkeiten, welche der Wissenschaft der Sittlichen im Gegensatze zu der Wissenschaft der Natur von jeher entgegengestanden und sie gehindert haben die

hen sicheren Fortschritte, wie die letzteren zu machen, daraus entsprungen, dass man ihren Gegenstand, das iche überhaupt als einen Gegenstand nahm, welcher Beobachtung unzugänglich sei und dessen Natur und Lt daher nur durch das Denken erfasst werden könne. ra das Soll oder die sittliche Pflicht sowohl ihrem te, wie ihrer Begründung nach über dem Ist, d. h. dem thatsächlichen Leben des Einzelnen und der Völerhaben sich zeigte, wurde jede Ableitung ihres Ines und ihrer Triebfedern aus der thatsächlichen Uebung Sittlichen abgelehnt. Damit war der Wissenschaft Sittlichen der Lebensnerv abgeschnitten und sie besich in Folge dessen zwischen dem Dilemma, enter in Idealen und in den allgemeinsten Begriffen zu arren, ohne zu einem fassbaren und anwendbaren lte zu gelangen, oder sie musste mehr oder weniger ersteckter Weise diesen Inhalt aus dem Leben und Trieben entnehmen und damit in Zwiespalt mit Prinzip gerathen. Die bedeutendsten Geister, wie scartes, Spinoza, Baco u. s. w., liessen deshalb Ethik bei ihren Studien bei Seite, oder verwandelten wie Spinoza, in eine Naturlehre, die sich aus dem be der Selbsterhaltung aufbaut, während die mitteligen Kräfte, insbesondere die englischen Moralphiloen und die Encyclopädisten in Frankreich kein Beken fanden, sich in jenem Dilemma ganz ungenirt zu egen und auf der einen Seite das Prinzip der Ethik über dies Thatsächliche erhaben hinzustellen, anderers doch ihren Inhalt und die Begrenzungen ihrer Tuden und sittlichen Gestalten aus den thatsächlichen nältnissen zu entnehmen.

Erst Kant machte dieser Confusion ein Ende, indem edes Motiv der Lust aus der Ethik unerbittlich hinwies und rein aus der Allgemeinheit der sittlichen imen die Ethik zu begründen versuchte. So bedeudleiser Gedanke war, so zeigte sich doch durch die men Schriften Kant's, in denen er von diesem Prinzip Gewinnung und Bestimmung eines Inhaltes Gebrauch hen wollte, wie dies ganz unmöglich war. Wenn zeiem auch die Philosophie nach Kant die Vernunft r den Willen als das von der Erfahrung unabhängige azip für die Ethik festzuhalten gesucht hat, so war

sie doch, ebenso wie Kant genöthigt, den Inl der Erfahrung zu entnehmen und diese Inkor durch allerlei Kunststücke und Quälereien des

zu verhüllen.

Während so die Philosophie noch gegenwä hartnäckig dagegen stemmt, die beobachtende duktive Methode der Naturwissenschaft auf dem Gebiete zuzulassen, hat man bei den besonderen schaften der Kulturgeschichte, der Sitten, der klugheit u. s. w. kein Bedenken getragen, von di thode der Beobachtung den ausgiebigsten Gebr machen und es sind damit überraschende und 1 Resultate in neuerer Zeit gewonnen worden. deshalb auch an die Philosophie des Sittlichen gende Mahnung heran, von Neuem zu prüfen, die beobachtende und induktive Methode sich spröden Natur des Sollens und sittlichen Gebo einigen lasse, ohne dass damit letzterem seine Hoheit genommen und es zu blossen Rathschli berechnenden Klugheit herabgedrückt werde.

An sich bietet die sittliche Welt, unbefan trachtet, in der Weise ihrer Entstehung und Zu fügung eine grosse Uebereinstimmung mit der na Welt und man sollte deshalb meinen, dass die schaftliche Behandlung beider gleichlaufend erfolge Die Betrachtung der natürlichen Welt beginnt Naturbeschreibung oder Naturgeschichte, wel begnügt, das thatsächlich in der Natur Vo mit möglichster Genauigkeit und Vollständigkeit gistriren. Hieraus geht allmälig die Naturwisse hervor, welche diesen unendlichen im Einzelnen ten Inhalt auf Begriffe bringt und die darin herrs Kräfte und Gesetze zu erforschen sucht. Nachde bereits Vieles erreicht worden, erhält damit die philosophie die nöthigen Unterlagen zu ihrer welche darin besteht, die höchsten Begriffe und fachsten und damit allgemeinsten Gesetze inner Natur darzulegen, die Hypothesen, zu denen di wissenschaft sich allmählich genöthigt sieht, alle prüfen, ja selbst die Axiome, von denen sie zweifelhaft und unbestreitbar ausgegangen ist, feren Untersuchung zu unterwerfen.

Aehnlich kann auch die Erkenntniss der sittlichen elt sich aus einer Beschreibung einer Wissenthaft und einer Philosophie des Sittlichen aufbauen id zusammensetzen. So wie es bei der natürlichen elt zunächst darauf ankommt, die in ihr vorbandenen lorganischen und organischen Formationen, welche sich ein in ihrer konkreten Gestaltung den Sinnen darbien, zunächst nach Inhalt und Form kennen zu lernen, zeigt auch die sittliche Welt die mannichfachsten Bilungen und Gestalten, bald von einfacherer, bald zuammengesetzterer Art, welcher immer wiederkehren und leich den Formationen der Pflanzen und Thiere sich emlich konstant erhalten. Offenbar hat deshalb auch ier die Erkenntniss mit einer Beobachtung und genauen eschreibung der hier bestehenden Formationen zu eginnen, sonach die in den Völkern bestehenden Tugenen, die Formen des Verkehrs, die Arten der Verträge, es Eigenthums, der Gesellschaften, der Ehe, der Familie, er Gemeinde, des Staates und seiner Institutionen, benso wie die Arten der Laster und Verbrechen nach drem thatsächlichen Bestande festzustellen. Dies ist die seschichte oder Beschreibung der sittlichen Welt, anaog der Naturgeschichte oder Beschreibung der in der latur den Sinnen zunächst sich bietenden konkreten formationen und Organismen. Aus dieser Ansammlung es Stoffes erhebt sich allmälig die Wissenschaft des sittlichen, welche neben den natürlichen Einflüssen des Climas, des Bodens u. s. w., die in dem Menschen herrchenden Triebe als die Elemente und Kräfte erkennt, us denen jene konkreten Bildungen sich aufgebaut haben, ind welche der sittlichen Welt eine ähnliche Mannichaltigkeit und Schönheit gewähren, wie sie in der natürichen Welt bestehen. Der Wissenschatt gelingt es auch der, diese mannichfachen Bildunger auf eine geringe Cahl einfacher Elemente zurückzuführen; sie findet insbeondere, dass neben den natürlichen auf die Lust und egen den Schmerz gerichteten Trieben in der sittlichen Welt noch ein der natürlichen Welt unbekanntes Moment, las sittliche Motiv oder das sittliche Gefühl in hohem Grade mitbestimmend auftritt; sie findet auch bei der Vergleichung verschiedener Zeiten und Völker, dass die sittliche Welt in ihren Formationen ebenso grosse Unterschiede nach Ländern und Zeiten bietet, wie die niche, ja dass die Fortbildung der einzelnen Arten Gattungen hier verhältnissmässig sich schneller, al

der natürlichen Welt, vollzieht.

So wie nun die Naturwissenschaft theils von g sen Voraussetzungen oder Axiomen, als selbstverstän ausgeht, theils in einer gewissen Höhe bei den hier reichten Begriffen und Gesetzen stehen bleibt, auch Verhältniss zu anderen Gebieten nicht in Betracht so zeigt sich das Gleiche in der Wissenschaft des lichen und so treibt der menschliche Geist in beiden Philosophie, welche die Erkenntniss über diese Sch ken binausführen soll. So wie in der Naturphilosophi Fragen von der Wirklichkeit des Raumes und der von der Erkennbarkeit der äusseren Dinge, von der lichkeit oder Unendlichkeit der Welt, von der Leere Raumes, von den einfachsten Bewegungen und den let Ursachen u. s. w. ihren Gegenstand bilden, so nimmt die Philosophie des Sittlichen die Anfänge, von d die Wissenschaft ausgegangen und die Enden, wo sie schlossen hat, von Neuem auf, um über diese Schra hinaus das Höchste und Tiefste zu erreichen. Vor A untersucht sie die Wirklichkeit und die Natur der lichen Motive, welche die besonderen Wissenschaften fach als vorgefunden in ihre Lehre aufgenommen ha die Philosophie sucht nach der Ursache dieser wicht und doch so räthselhaften Kraft; sie sucht die tiefe F welche dadurch sich zwischen den Gebieten des Na lichen und Sittlichen gebildet hat, zu überbrücken: sucht nach einer natürlichen Ursache für jene sitt Kraft, um die Methode der Beobachtung und Induk mit gleicher Strenge wie innerhalb des Naturgebietes Anwendung zu bringen; sie sucht nach dem lei Grund für den Gegensatz zwischen Recht und Moral unterwirft die in der Wissenschaft als unzweifelhaft genommene Freiheit des Wollens und Handelns einer dringenden Untersuchung; sie prüft, in wie weit das R und die Moral als ein Erzeugniss des Menschen ge könne und damit sich wesentlich von den natürlich Dingen unterscheide; sie dehnt ihren Blick auf die lichkeit aller Länder, aller Zeiten aus und sie sucht d diese und andere Untersuchungen nicht nur zur Lös

höchsten Probleme zu gelangen, sondern auch die heit in der Erkenntniss der natürlichen und sittlichen elt und die gleiche Methode für beide allmälig zu erchen

Trotz dieses Parallelismus zwischen Erkenntniss des türlichen und Sittlichen wird diese Erkenntniss in den Gebieten nicht auf gleiche Weise fortgeführt und reitert. Da das Sittliche eine schnellere Umgestaltung ner Formationen nach Arten und Gattungen im Fortige der Jahrhunderte zeigt, als das Natürliche, so wird Beschreibung der thatsächlichen sittlichen Verhältse meist in der Form der Gesehichte geboten; ferner hier für die Beschreibung, wie für die Wissenschaft, Kunst als eine bedeutende Gehülfin in der Erkenntniss Sittlichen aufgetreten; insbesondere sind es die Dramen, epischen Dichtungen und die Romane, welche für die notniss der inneren Natur jener sittlichen Gestalten, wie Ehe, derFamilie, des Staates u. s. w., ausserordentlich br leisten, als die trockenen Lehrbücher des Rechts und Moral oder die ermüdenden abstrakten Beschreibungen Sitten innerhalb und ausserhalb des eigenen Landes. Während so die Beschreibung und die besondere senschaften auch für das sittliche Gebiet allmählig ner mehr an Vollständigkeit und Tiefe gewannen, blieb Philosophie des Sittlichen erheblich zurück. tschritt wurde vorzüglich dadurch gehemmt, dass der eit über die Natur des sittlichen Motivs neben den ürlichen Motiven der Lust noch bis heute nicht zum strag gebracht werden konnte, und deshalb die Mehrt der Gelehrten und Bearbeiter der Wissenschaft noch ate an der Vernunft als der Quelle des Sittlichen und mit an einer deduktiven Ableitung ihres Inhaltes mehr r weniger festhalten.

Wenn sonach bis zu dem heutigen Tag die volle Eruntniss des Sittlichen eine feste und unbestrittene undlage nicht hat gewinnen können, so darf es nicht under nehmen, wenn auch die Arbeiten des Aristoteles ch nicht das Ideal erreichen, welches sich hier auftlun liesse. Vergleicht man mit den hier entwickelten guffen und Anforderungen das vorliegende Werk des istateles, so ergiebt sich bald, dass es überwiegend in einer Beschreibung des zu seiner Zeit in

Griechenland bestehenden sittlichen Lebens sich Mit dieser Beschreibung verknüpft sich allerding vielfach der Versuch die Wissenschaft des Sidaraus zu gewinnen; Aristoteles sucht in der Weis Lehrer, des Sokrates und Plato, die sittlichen Inungen auf Begriffe zu bringen und die in ihn haltenen Gesetze herauszuheben; allein in diesem zeigt das Werk sich schon schwächer, als da, w der Beschreibung des Sittlichen sich hält; am so sten zeigt es sich aber in dem dritten Theile, Philosophie des Sittlichen, wo es darauf anka höchsten Begriffe zu gewinnen und die letzten

dungen zu finden.

So ist eine der Hauptaufgaben dieser Phile nämlich die klare Begründung und Darstellung d lichen Motivs im Unterschied von den Triel Lust, von Aristoteles nicht gelöst worden. Inder vielen Stellen sagt, die Tugend müsse "um ihre willen geübt werden", das Sittliche müsse "un Schönheit willen" gethan werden, hat er wohl das I sein, dass hier ein anderes Motiv, als das der Lust halb des Sittlichen bestehen möchte: allein in den sonstigen Stellen erklärt Aristoteles wieder, d Uebung des Sittlichen Lust gewähre; dass der dahin streben müsse, dieses Lustgefühl bei Ausüb Tugend sich anzugewöhnen: dass diese Lust das ti Motiv für das tugendhafte Handeln bilden müsse Wenn dabei Aristoteles auch die Lust, welche die gewährt, zu einer besonderen Art der Lust erh bleibt sie doch für ihn Lust überhaupt und der gensatz zwischen dem sittlichen und dem Lust bleibt ihm verborgen. Aristoteles kann deshal nicht erklären, weshalb jene Lust aus der Tuge Vorrang vor den anderen Arten der Lust haben weshalb bei jener der Mensch nicht ebenso der H seine Lust bleibe, wie es bei den übrigen Arte bar der Fall ist, weshalb jene Lust mit einem tie fühl der Achtung vor dem Gebote verknüpft ist, bei keiner anderen Art von Lust vorkommt und dort der Mensch sich vor dieser Lust beugt Schwerste auf sich nimmt, obgleich doch, als nommen, dieses Gefühl bei dem tugendhaften

Vorrede. XIX

unendlich schwächer ist, als bei allen anderen Arten der Lust. Ja Aristoteles räumt ein, dass man diese Lust der Tugend erst nach längerer Uebung derselben allmälig fühlen lerne, und dass deshalb zur Entwickelung der Tugend in den einzelnen Menschen eine Gewöhnung nöthig sei; alles Anforderungen, die der Lust in ihrem natürlichen Begriffe durchaus fremd sind; denn hier ist die Empfänglichkeit für die Lust und ihre verschiedenen Arten, dem Menschen angeboren, und die Lust tritt gleich bei dem ersten Male und in voller Stärke ein. Auch besteht die Tugend erfahrungsmässig wesentlich darin, dass sie den Antrieben jedweder Lust, welche von ihr ablenken will, Widerstand zu leisten vermag. Offenbar hat Aristoteles hier die Gemüths- uno Seelenruhe, die Sicherheit, welche sich mit dem tugendhaften Handeln verbindet, mit einem Lustgefühle verwechselt. Allein schon die Stoiker und Epikuräer unterschieden sehr genau diese arapaça von der Lust und die genauere Betrachtung lehrt, dass diese Seelenruhe nur in einem Gefühle der Uebereinstimmung mit den Geboten der Sittlichkeit und einer daraus hervorgehenden Ruhe des Gewissens und Sicherheit des Gemüths besteht, welche jeder Lustempfindung durchaus fern steht. Das Nähere ist in Bd. XI. 51 ausgeführt.

Aristoteles ist ferner über die Quelle, aus welcher der sittliche Inhalt abfliesst, nie zur Klarheit gekommen. An einzelnen Stellen bezeichnet er die Vernunft (λογος) als diese Quelle; allein es bleibt hier nur bei dem Worte; die wirkliche Ableitung dieses Inhaltes aus dieser Quelle hat er nirgends geben können, vielmehr ist das letzte, worauf er sich hier stützt, dass er sagt, man solle so handeln, "wie es sich gehört" (die det); oder "so wie es gelobt werde" oder "so wie der sittliche Mensch sich benehme". Mit solchen Tantologien schliessen alle seine Begründungen des sittlichen Inhaltes, selbst da, wo es ihm voller Ernst ist, die letzte Grundlage dieses Inhaltes zu erreichen. Aristoteles befand sich hier in einer ähnlichen Täuschung, wie später Kant; die Sittlichkeit seines Volkes und seiner Zeit galt ihm als das absolut Vernünftige. Die Erziehung und das Leben in seinem Volke hatte in Aristoteles diese sittlichen Regeln zur anderen Natur werden lassen, wie dies ja bei jedem sittlichen

Menschen auch der Fall sein soll; sein sittliches Gefühl hatte sich so eng mit diesem Inhalte verknüpft, dass ihm jede andere Gestaltung des Sittlichen als barbarisch und unvernünftig erschien; mithin war ihm das Sittliche seines Volkes auch das Vernünftige und so konnte er die Vernunft als die Quelle desselben behaupten. Allein ein richtiger Takt liess Aristoteles doch nicht so weit gehen, wie Kant es that, welcher nicht anstand, in seinen Beispielen, womit er die Vernunft oder die Fähigkeit einer Maxime, zum allgemeinen Gesetz zu werden, als die Quelle des Sittlichen aufzeigen wollte, diesen Beweis auf den nackten Egoismus und die Lust zu gründen, obgleich doch Kant dieses Motiv kurz vorher verworfen und völlig zurückgewiesen hatte. Vielmehr lässt Aristoteles bei den einzelnen Tugenden und den konkreten sittlichen Gestalten die Vernunft bei Seite und stützt die Rechtfertigung ihres Inhaltes und der von ihm gegebenen sittlichen Regeln und gesetzten Grenzen nur auf jene erwähnten Sätze, "dass es sich so gehöre", "dass es so gelobt werde", dass der "tugendhafte Mann so handle". Die idealistischen Systeme müssen allerdings eine solche Begründung zurückweisen; allein der Realismus erkennt in diesen Sätzen, womit Aristoteles den Inhalt rechtfertigt, deutlich, dass er der wahren Quelle des Sittlichen sehr nahe gekommen ist. Denn mit diesen Sätzen wird in Wahrheit anerkannt, dass über den Inhalt und die Gestaltung des Sittlichen die Stimme und die Sitte des Volkes entscheide, dass für den Einzelnen im Volke diese Stimme das Letzte und Entscheidende sei, und dass jede weitere Begründung des Sittlichen für den Einzelnen nicht bloss überflüssig sei, sondern sogar gefährlich für die wahre Macht des Sittlichen werde. Wenn nun auch der Realismus hier anerkennen kann, dass Aristoteles das Richtige instinktiv getroffen habe, so bleibt doch gegen Aristoteles der Vorwurf, dass er als Philosoph nicht vermocht hat, diese Stimme seines Volkes als die wahre Quelle des Sittlichen darzulegen und zu begründen, und dass er ebensowenig vermocht hat, die Gültigkeit dieses Sittlichen nur als eine partikulare zu erkennen, welche zwar für die Griechen seiner Zeit volle Berechtigung hatte, aber nicht als Maassstab für das Sittliche anderer Völker und Zeiten aufgestellt werden kann.

Eine weitere Frage, die Aristoteles nicht voll gelöst t, ist die über die Freiheit des menschlichen Willens nd Handelns. Aristoteles hat der Untersuchung derselen einen grossen Theil des dritten Buches seiner Schrift widmet, allein er begnügt sich bei dem Ergebniss "dass ede Handlung eine freie (ἐκουσιον) sei, bei welcher der Anfang (doyn) in dem Handelnden selbst liege". Auch ant hat bekanntlich den metaphysischen Begriff der reiheit so gefasst und man kann dem ja beitreten; die rage bleibt nur, ob ein solcher Anfang in dem handelnen Menschen wirklich enthalten ist, und ob er nicht elmehr dem stärksten der auf ihn in jedem einzelnen alle einwirkenden Motive mit derselben Nothwendigkeit lgt, wie sie überhaugt zwischen Ursache und Wirkung esteht? Diese Kette der Causalität läuft zwar von der asseren Handlung des Menschen rückwärts durch sein meres, d. h. durch sein Wollen, Vorstellen und Fühlen, per diese Kette beginnt nicht da, sondern sie lässt sich el weiter rückwärts verfolgen, indem die Beobachtung igt, dass diese inneren Motive wieder von äusseren Urchen regelmässig erweckt werden. Der Satz des Aristoles ist daher in thesi vollkommen wahr; allein nicht in pothesi; die Freiheit ist allerdings da, wo die Kette der ausalität den Anfang nimmt, aber dieser Anfang des andelns liegt niemals in dem Menschen, vielmehr geht ese Kette der Ursachen ohne Ende weiter zurück. Vollte Aristoteles dies nicht zugeben, so hätte er Beeise für einen solchen Anfang innerhalb der Seele des indelnden Menschen beibringen sollen; allein Aristoteles eruft sich in dieser Beziehung nur auf die dem einzeln andeln vorausgehende Ueberlegung (βουλευσις). Dies ist erselbe Grund, mit dem später Locke die Freiheit des illens vertheidigt hat (B. L. S. 263, 277, und B. LII. 111, 116); allein es ist jetzt ziemlich allgemein anerannt, dass die Folge der Gedanken jeder Art durch ste Gesetze bestimmt wird, dass hier entweder die Getze des Gedächtnisses (B. I. 59. Ph. d. W. 455) oder e in die Wahrnehmung fallenden äusseren oder inneren egenstände sammt den Gefühlen diesen Gedankengang ach bei der Ueberlegung mit derselben Regelmässigkeit stimmen, wie die Planeten sich um die Sonne drehenie Ueberlegung gewährt nur deshalb den Schein der

Freiheit, weil den meisten Menschen diese Gesetze der Gedankenfolge unbekannt sind und weil die hier einwirkenden Kräfte so leise auftreten, dass deren Wirksamkeit nicht in das Bewusstsein fällt und man deshalb meint, hier bestehe gar keine Causalität, folglich sei hier der wahre Sitz der Freiheit. Auch Aristoteles ist durch diesen Schein irregeführt werden; allein es bleibt ihm wenigstens das Verdienst, die Frage als eine besondere hingestellt und zur Untersuchung genommen zu haben, während bei Plato die Freiheit noch als etwas durchaus Selbstverständliches gilt und auch die späteren Philosophenschulen, so wie das ganze Alterthum sich kaum damit beschäftigt haben. Die tiefere Verfolgung dieser Frage und die dabei hervortretende Unterscheidung zwischen Regelmässigkeit und Nothwendigkeit würde hier zu weit führen; es muss deshalb in dieser Beziehung auf B. XI. 81 u. f. verwiesen werden.

In gewisser Beziehung erinnert Aristoteles hier an Herbart. Dieser bestreitet bekanntlich die fortlaufende Kette der Causalität in Bezug auf die Gedankenfolge und die Motive des Wollens und Handelns nicht; aber es genügt ihm zur Freiheit des Menschen der Umstand, dass die Kette der Causalität durch den Willen des Handelnden mit hindurchläuft. Damit erscheint ihm die Handlung als gewollt, und deshalb muss der Mensch nach Herbart sie auch als seine That vertreten. Auch Aristoteles kann den Anfang (apyn) der Handlung nur deshalb in den handelnden Menschen verlegen, weil hier der Wille seinen Sitz hat, und an mehreren Stellen deutet Aristoteles an, dass die Handlung eine freiwillige sei, weil der Mensch sie gewollt habe; man sehe den Schluss von Kap. 3 and von Kap. von 5 des III. Buchs. Es genügt ihm also, wie Herbart, der Umstand, dass der Wille in der Kette der Causalität als ein Glied mit enthalten ist und die Frage, ob nicht auch der Wille selbst in der Cansalität mit befangen sei, erscheint ihm so unerheblich, wie Herbart.

Zur Philosophie des Sittlichen gehört ferner die erschöpfende Definition der Tugend und Aristoteles hat sich deshalb auch eingehend mit ihr beschäftigt; indess erscheint auch hier das von ihm Gebotene ungenügend. Aristoteles giebt zwei sehr verschiedene Definitionen von der

Tugend überhaupt; einmal ist sie ihm blos die Vorzüglichkeit überhaupt, und es besteht daher nicht blos bei den technischen Fertigkeiten des Reitens, des Fechtens, des Cytherspielens u. s. w. eine Tugend, sondern auch das Pferd und der Ochse hat seine Tugend. Zu diesem Begriff war Aristoteles, wie vor ihm Plato, genöthigt, weil das Wort (ἀρετη) wirklich in diesem Sinne von den Griechen viel gebraucht wurde. Er benutzt indess diesen Begriff auch für seine Tugenden des Wissens (aperat diavonttxat), welche er zum grössten Theile nur als Fertigkeiten darstellt, und bei welchen von Sittlichkeit so wenig die Rede sein kann, wie bei der Fertigkeit eines Virtuosen. Offenbar gehört aber die Betrachtung und Untersuchung solcher blossen Fertigkeiten nicht in die Ethik; sonst würde sie auch die ganze Technik der Gewerbe, die Dienstpragmatik der Beamten und einen grossen Theil der Lehre vom Wissen und der Logik in sich aufnehmen müssen. Aristoteles hat dies selbst gefühlt, indem er bei seinen Wissenstugenden die Beziehung auf das Sittliche nach Möglichkeit hervorzuheben sucht und sogar die Klugheit zu einer Tugend stempelt, obgleich sie nur dazu dient, die Motive der Lust und des Schmerzes gegen einander abzuwägen und danach das kluge und nützliche, auf die höchste Lust gerichtete, aber nicht das sittliche Haudeln zu bestimmen.

Die zweite Definition der Tugend, welche Aristoteles Tugen aufstellt, bezieht sich auf die sittliche Tugend, also auf den eigentlichen Gegenstand der Ethik. Hier begegnen wir seiner berühmten Definition der Tugend in Kap. 5. Buch II.; die Tugend ist danach die Mitte zwischen zwei Extremen (azoa) oder Lastern. Die Schwäche dieser Definition erhellt indess schon daraus, dass die Laster bier nur als Gegensatz der Tugend bezeichnet, also durch diese bedingt sind, mithin nicht selbst dazu dienen können, das Was der Tugend zu bestimmen. Man kann deshalb eben so gut das Laster als das Aeusserste von der Mitte oder als das Extrem der Tugend definiren, und man ist bei beiden Definitionen nicht um einen Schritt in der Erkenntniss ihres Wesens weiter gekommen. Ferner zerstört Aristoteles das Wenige von Bestimmtheit, was in dieser Denifition gefunden werden könnte, dadurch, dass er diese nicht als eine Mitte au

sich (arithmetische), sondern als eine Mitte für Uns bezeichnet, so dass die Tugend über die Mitte an sich hinaus dem einen Laster näher stehen kann, als dem entgegengesetzten. Es hängt also das Was der Tugend danach lediglich von dieser relativen Mitte ab. könnte deshalb mit Recht erwarten, dass dieser Begriff nunmehr bestimmter und inhaltlich geboten würde; statt dessen vermag aber Aristoteles nur die bekannten Formeln zu wiederholen, dass "diese Mitte erreicht werde, wenn die Wissenschaften ihr Werk gut vollbringen und "wenn die guten Künstler im Hinblick auf diese Mitte "arbeiten und wenn die Tugend nach dieser Mitte "strebt". Dies Mittlere der Tugend soll nun dann erreicht sein, wenn es nach allen Richtungen hin so geschehe, "wie es recht ist", oder "wie es sich gehört"; mit einem Worte: Die Tugend ist ein mittleres Handeln und dieses mittlere Handeln ist das, welches so, wie "gut ist", oder so, "wie es sich gehört", geschieht. Damit sind wir bei dem identischen Satze angelangt: die Tugend ist das tugendhafte Handeln- Auf solche offenbare Tautologie läuft also diese berühmte Definition himaus. Es soll damit der Werth dieses Gedankens einer Mitte zwischen zwei Extremen in anderer Beziehung nicht bestritten werden; in Erl. 55 wird dieser Werth ausführlich dargelegt werden; allein als Definition der Tugend kann ein solcher Satz in keiner Beziehung gelten. Für die realistische Auffassung dieser Frage ist es von grossem Interesse, dass Aristoteles trotz seines Scharfsinnes und seiner ausgedehnten Kenntniss des Lebens keine sachliche Definition der Tugend zu geben vermocht hat; es dürfte dies eine Bestätigung mehr sein, dass ein sachliches Prinzip für den Inhalt des Sittlichen überhaupt nicht besteht; sonst würde es dem Aristoteles gewiss nicht entgangen sein, und er würde über solche leere Nominaldefinitionen hinaus zu der wahren sich durchgearbeitet haben.

Dieselben Erscheinungen wiederholen sich bei den von Aristoteles versuchten Definitionen der besonderen Tugenden. Während er in der Beschreibung dieser Tugenden sich als ein Meister zeigt und hier bis in die feinsten Züge deren Bild gleich einem grossen Maler zu entwerfen vermag, stockt seine Feder, so wie er es dann unternimmt, die Grenzen dieser Tugenden zu bestimmen und ihren Inhalt auf einen Begriff zurückzuführen. Schon Plato hatte in Nachfolge seines Lehrers Sokrates in seinen meisten Dialogen sich dieselbe Aufgabe gestellt und auch er hatte entweder die Untersuchung ohne Resultat abschliessen müssen, ober die besonderen Tugenden waren ihm unter den Händen zur allgemeinen Tugend geworden und hatten ihren begrifflichen Unterschied gegen einander verloren. Aristoteles hütet sich nun wohl, in dasselbe Resultat zu gerathen; er ist überall besorgt, das Besondere und Eigenthümliche jeder einzelnen Tugend hervorzuheben, allein auch hier muss er zuletzt bei einem Endpunkte stehen bleiben, wo sowohl in Bezug auf Inhalt wie auf Begrenzung dieser besonderen Tugenden lediglich auf das Verhalten des sittlichen Menschen verwiesen wird, oder auf das, wie es schön oder recht ist, oder wie es sich gehört, oder auf das, was gelobt wird. Darüber hinaus zu einem sachlichen Prinzip vermag Aristoteles auch hier nicht zu gelangen.

Auch bleibt es auffallend. dass dem Aristoteles trotz seiner ausgebreiteten Kenntniss der Rechts- und sittlichen Zustände so vieler Völker, die er durch die Kriege Alexander des Grossen sich zu verschaffen die Gelegehheit hatte, dennoch nie auf den Gedanken kommt, dass die Sittlichkeit und die Tugenden der Griechen nicht als des Absolute, Ewige und allein Vernünftige gelten können, sondern dass andere Völker und andere Zeiten für ihre Sittlichkeit genau dieselben Gründe für deren Vernünftigkeit geltend machen können, welche Aristoteles für die griechische benutzt; auch jene können sagen: Wir handeln tugendhaft, weil "es sich so gehört", weil "es bei uns so gelobt wird", und "weil Menschen die so handeln als sittliche und tugendhafte Menschen bei uns gelten."

Ein weiterer Mangel der Ethik des Aristoteles liegt darin, dass sie sich überwiegend nur mit den einzelnen Tugenden und Lastern beschäftigt und die Organisationen und Gestaltungen des sittlichen Lebens, in welchem diese Tugenden erst zur vollen Wirklichkeit gelangen, nur sehr oberflächlich behandelt. Hegel hat bereits erkannt, dass das Wesen des Sittlichen in jenen konkreteren Gestaltungen liegt, wie sie das Eigenthum, die Verträge, die Verbindungen der Menschen für einzelne Zwecke; ferner

die dauernden Gemeinschaften der Ehe, der Familie, der Gemeinden, des Staates und das Verhältniss der Staaten zu einander bieten. Die einzelnen Tugenden lassen sich in ihrer Isolirung und Heraushebung aus diesen Gestaltungen kaum irgendwie definiren; denn der Umfang und die Stärke ihrer Wirksamkeit gegenüber den mit ihnen collidirenden Tugenden wechselt je nach der sittlichen Gestalt, in der diese Tugend zur Uebung kommt, Aristoteles hat diese Gestalten obgleich das sittliche Leben eines Volkes erst in ihnen sich verwirklicht, nur sehr nebenbei in dem VIII. und IX. Buche bei Gelegenheit seiner Untersuchung der Freundschaft (σιλια) berührt. Die Freundschaft im eigentlichen Sinne hatte allerdings im Alterthume, wo der Einzelne durch den Staat und das Völkerrecht viel weniger, wie jetzt, geschützt war, eine viel höhere Bedeutung, als heutzutage, wo diese Freundschaft zu einer sehr untergeordneten Form des sittlichen Lebens herabgesunken ist; Aristoteles hatte deshalb bei der grösseren Bedeutung der Freundschaft zu seiner Zeit zwar volles Recht, zwei ganze Bücher oder den fünften Theile seiner Schrift dieser Gestaltung des griechischen Lebens zu widmen; allein dies durfte ihn doch nicht abhalten den nicht minder wichtigen Gestalten des Eigenthums, der Verträge, der Verbrechen, der Gesellschaften, der Ehe, der Familie und der Gemeinden eine eingehende Erörterung angedeihen zu lassen. Statt dessen wird nur anhangsweise in jenen Büchern einiger dieser Verhältnisse gedacht und nur für den Staat hat er die Untersuchung in einem besonderen Werke, als Fortsetzung der Ethik, in Ausführlichkeit gegeben,

Damit hängt auch der Mangel zusammen, dass Recht und Moral bei Aristoteles weder sachlich noch äusserlich von einander geschieden worden sind. Deshalb bleiben die wichtigen Fragen, ob das Recht gegenüber der Moral auf einem besonderen Prinzip beruhe; die Frage nach der Grenze zwischen beiden; ebenso die Frage, wie aus blos gebietenden und verbietenden Gesetzen nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte abgeleitet werden können und die Frage, weshalb im Rechte ein Zwang eintritt und in der Moral nicht, bei Aristoteles völlig unerörtert. Nur in dem V. Buche, welches von der Tugend der Gerechtigkeit handelt, wird einiger Rechtsverhältnisse flüch-

tig gedacht; indess fliesst auch hier Moral und Recht fortwährend durch einander. Allerdings gereicht dem Aristoteles hier zur Entschuldigung, dass auch thatsächlich zu seiner Zeit in Griechenland und im Orient noch keine strenge Scheidung zwischen Recht und Moral sich vollzogen hatte, wie aus den eigenen Ausführungen des Aristoteles über das Verbot der Rechtshülfe bei Verträgen, die nicht sofort Zug um Zug erfüllt werden, sich ergiebt und auch sonst aus der Geschichte bekannt ist. Erst in der römischen Republik begann diese Scheidung, aber auch da war bis zu des Aristoteles Zeit kaum der Anfang dazu gemacht; das Recht war auch dort bis dahin noch ganz mit den Satzungen der Religion vermischt und dessen Handhabung in den Händen der Priester-Collegien.

Auch eine andere wichtige Frage der Philosophie bleibt bei Aristoteles unberührt; nämlich die, ob das Sittliche sich über das ganze Leben und die ganze Thätigkeit des Einzelnen ausbreite, oder ob es in diesem Leben einzelne Gebiete, gleichsam Oasen, freilasse, wo der Mensch sich blos durch die Triebe der Lust und die Regeln der Klugheit leiten lassen kann. Thatsächlich bestand sicherlich diese Scheidung bei dem griechischen Volke, aber sie war für die damalige Philosophie dadurch verwischt, dass die Wissenschaft das sittliche Motiv zu einem Motiv der Lust herabgedrückt hatte und damit der Gegensatz, welcher dieser Frage zu Grunde liegt, für die

Wissenschaft verschwunden war.

Endlich ist noch ein recht eigentlich zur Philosophie des Sittlichen gehöriger Punkt zu berühren, dessen Aristoteles zwar wiederholt erwähnt, aber ohne ihn genügend zu erledigen. Er bemerkt nämlich selbst, "dass den meisten seiner in dieser Schrift aufgestellten Begriffe und Regeln die Schärfe und Bestimmtheit abgehe, welche von einer Wissenschaft verlangt werden kann. Man sehe Kap. 1 und 7 Buch I. und Kap. 2 Buch II. Aristoteles erkennt dies offen an, schiebt aber die Schuld auf die Natur des Gegenstandes, d. h. des Sittlichen, welches in sich selbst der vollen Bestimmtheit entbehre, so dass auch die Wissenschaft diese Bestimmtheit nicht bieten könne. Es ist dies ein Punkt von hoher Wichtigkeit, denn der Einzelne hat im Einzelnen zu handeln; er be-

65

darf deshalb, wenn die Wissenschaft ihm überhaupt von Nutzen sein voll, der Angabe, wie in solchem einzelnen Falle unter Berücksichtigung aller Umstände die Handlung einzurichten ist, um mit den Geboten der Sittlichkeit übereinzustimmen; oder, wie Aristoteles sagt, um so zu handeln, "wie es sich gehört", oder "wie es schön ist". Wenn die Wissenschaft nun einräumt, dass sie das nicht leisten könne, so ist der wesentliche Zweck derselben verfehlt, sie bleibt dann ein Spielwerk des Gelehrten, von dem im wirklichen Leben kein Gebrauch gemacht werden kann.

Es ist unrichtig, wenn Aristoteles die Schuld davon auf den Gegenstand schiebt. Bei den einzelnen Trieben und den aus ihnen abgeleiteten abstrakten Tugenden besteht allerdings für die einzelnen keine Grenze, über die hinaus sie selbst sich für unsittlich erklären; solche abstrakte Prinzipien sind in sich maasslos; allein dieses Maass erhalten diese Elemente, die bekanntlich vielfach mit einander collidiren, dadurch, dass die konkreten sittlichen Gestalten aus ihnen allmälig von dem Volke aufgebaut werden, in welchen jedem dieser Triebe ein Raum zu seiner Entfaltung, aber auch eine Grenze gezogen wird, über die hinaus er in das Unsittliche fällt. So dienen die Tauschverträge dem Eigennutz und den selbsisüchtigen Trieben; allein indem damit auch die Pflicht verbunden ist, die eigene versprochene Gegenleistung zu gewähren ist dem Eigennutz eine Grenze gesetzt. Ebenso braucht im Handel und Wandel der Verkäufer dem Käufer nicht alle Mängel der Waare bis zu den kleinsten mitzutheilen; die Pflicht der Wahrhaftigkeit ist hier beschränkt durch die Rücksicht auf die Sicherheit des Verkehrs und die Pflicht des Käufers, die Augen offen zu halten oder nöthigenfalls sich Einzelnes besonders auszubedingen; aber auch diese Pflichten haben wieder ihre Grenze an solchen Mängeln, welche nicht in die Augen fallen und den Gebrauch der Sache erheblich beschädigen. So dient die Ehe wesentlich der Lust aus dem Geschlechtstriebe, aus der Liebe, aus dem gemeinsamen Leben, aus der gemeinsamen Hülfe und Verfolgung gemeinsamer Ziele; allein diese Triebe erhalten ihre Schranke an der Unauflöslichkeit der Ehe, welche auch dann aufrecht und bindend bleibt, wenn jene Triebe keine Befriedigung mehr finden. Aehnliches lässt sich bei jeder

konkreten Gestaltung des sittlichen Lebens nachweisen. Deshalb ist z. B. die Ehe an sich und ihr Begriff, wie sie innerhalb eines Volkes zu einer bestimmten Zeit sich entwickelt hat, ebenso bestimmt und in sich abgegrenzt, wie der Begriff des Apfelbaums und der Begriff des Pferdes, und wie selbst der Begriff einer Steinart oder eines Erzlagers. So wenig nun die Naturwissenschaft hier über die Unbestimmtheit des Gegenstandes klagt, so wenig sie deshalb der genauen Bestimmung der Begriffe und Gesetze überhoben zu sein glaubt, ebenso wenig hat auch die Ethik ein Recht, sich deshalb dieser Aufgabe zu entschlagen. Am wenigsten kann eine solche Ausrede für die idealistischen Systeme der Ethik zugelassen werden, welche deren Inhalt aus der Vernunft ableiten wollen; denn es wäre eine sonderbare Vernunft, welche in der bestimmten Gestaltung eines sittlichen Verhältnisses nur bis etwa zu drei Vierteln des Inhaltes vorschreiten, dann aber das letzte Viertel dem Belieben oder Zufall preisgeben wollte. Dagegen besteht hier für den Realismus, welcher diese sittlichen Gestalten aus den durch die Triebe bestimmten Willen des gesammten Volkes ableitet, allerdings eine Unbestimmtheit in der Begrenzung dieser Gestalten, ohne dass diese Unbestimmtheit gegen das Prinzip seines Systems verstösst. Denn dieser Wille des Volkes äussert sich zum grösseren Theile nur durch die Sitte und durch die Verachtung, welche den Verletzer trifft, und hier lässt diese Sitte einen erheblichen Spielraum in dieser Begrenzung bestehen. Allein Aehnliches besteht auch in den Arten und Unterarten einer Gattung der Pflanzen und Thiere und in den Varietäten der einzelnen Arten, ohne dass deshalb die Naturwissenschaft die exakte Behandlung ihres Gegenstandes aufgiebt.

Wenn deshalb Aristoteles sich für unfähig erklärt, in der Ethik eine gleiche Bestimmtheit zu bieten, so muss dies einen anderen Grund haben und dieser liegt darin, dass er die Aufgabe und den Inhalt der Ethik zu weit aufgefasst hat. Wenn man mit dem Realismus anerkennt, dass das Sittliche nicht das ganze Leben des Menschen bis in die kleinsten Handlungen des alltäglichen Verhaltens umfasst, wenn neben den sittlichen Regeln auch den Motiven der Lust und den Regeln der blossen Klugheit ein weiter Spielraum belassen ist, so erhellt, dass

iene Unbestimmtheit nicht den sittlichen Theil einer Gestaltung trifft, sondern den Theil, welcher dem Belieben des Einzelnen nach den auf ihn einwirkenden Motiven der Lust überlassen ist. In allen sittlichen Gestaltungen eines Volkes, wie sie hier wiederholt aufgezählt worden sind, besteht neben dem sittlichen Bestandtheile noch ein solcher, dem Belieben des Einzelnen oder der Einzelnen überlassener Theil und es ist natürlich, dass letzterer von dem sittlichen Begriff und der sittlichen Regel nicht befasst werden kann, ja dass selbst die Klugheit hier nur wenig weiter kommt. Hieraus erhellt, dass die Wendung, womit Aristoteles die Schuld auf den Gegenstand zu schieben versucht, unbegründet ist, und dass jene vermeintliche Unbestimmtheit für Aristoteles nur dadurch entsteht, dass er zwischen diesen beiden an sich leicht trennbaren Bestandtheilen der sittlichen Gestalten nicht zu unterscheiden vermocht hat, und beides, das Bestimmbare und das Unbestimmbare mit einander vermengt.

An dem Rechte und der Rechtswissenschaft haben wir einen analogen Fall. Die Bestimmtheit, welche hier in so hohem Grade erreicht ist, dass die Entscheidungen des einzelnen Falles für die Rechtsfrage selten verschieden ausfallen, beruht nur darauf, dass der Gesetzgeber und die Rechtslehrer verstanden haben, nicht blos diesen. dem Belieben überlassenen Bestandtheil des sittlichen Lebens, sondern auch einen Theil der sittlichen Regeln selbst aus ihrem Gebiete auszuscheiden und dadurch eine Bestimmtheit ihrer Begriffe und Gesetze zu erlangen, welche von jener Unbestimmtheit, über welche Aristoteles klagt, nichts mehr bemerken lassen. War dies der Rechtswissenschaft möglich, so muss es auch der Moral möglich sein, wenn sie nur versteht, sich auf ihr eigenes Gebiet zu beschränken, und jenen dem Belieben überlassenen Bestandtheil des Lebens davon getrennt zu halten.

Wie unentbehrlich jeder sittlichen Gestalt eine solche Zugabe für das Belieben ist, wie der Mensch durchaus dieses zweiten, der Lust zufallenden Theiles an den sittlichen Gestalten nicht entlehnen kann, erhellt deutlich aus den Versuchen, bei denen man diesen Bestandtheil auszuschliessen unternommen hat. Dies ist bekanntlich bei

vielen Gestalten in dem Leben der orientalischen Völker geschehen. Indem hier die Regeln des Rechts und der Sittlichkeit bis auf das Kleinste ausgedehnt wurden und der Freiheit des Einzelnen kaum noch ein Spielraum gelassen war, erklärt sich die Monotonie des orientalischen Lebens und die Erstarrung des menschlichen Geistes in jenen Völkern, da ihnen von dem Gebiete der Freiheit kaum noch ein bemerkbarer Raum geblieben war. Aehnliche Erscheinungen zeigen die religiösen Gestaltungen des Lebens in den Klöstern und geistlichen Orden des Mittelalters; auch hier erstarrte entweder der individuelle Geist oder er sprengte die Fessel und eroberte sich das nöthige Gebiet für seine Freiheit zurück. Auch die sozialistischen Vorschläge und Versuche der modernen Zeit verfallen in diesen Fehler; die Phalansterien des Fourrier, die Nationalwerkstätten bei Louis Blanc, ja selbst die sozialistische Gestaltung des Staates, wie sie beabsichtigt wird, leidet an dem Mangel individueller Freiheit und findet darin wesentlich das Hinderniss für ihre Verwirklichung.

Nach diesen Betrachtungen wird es möglich sein, ein begründetes Urtheil über die Ethik des Aristoteles zu fällen. Sie war sicherlich für ihre Zeit und in Vergleich mit den Leistungen Plato's sowohl nach Form, wie nach Inhalt ein bewundernswerthes Werk, was auch in Bezug auf dieses Gebiet ein beredtes Zeugniss für des Aristoteles reiche Kenntnisse und die Schärfe seines trennenden und beziehenden Denkens ablegte; aber abgesehen von diesem blos relativen Werthe der Schrift und nach dem höheren Maassstabe der Wissenschaft und Philosophie an sich gemessen, bleiben in ihm die wichtigsten Anforderungen, namentlich die, welche die Philosophie stellt, noch unerledigt. Allerdings lehrt die Erfahrung, dass die Erfüllung dieser Forderungen für das sittliche Gebiet dem menschlichen Geiste viel schwerer fällt, wie für das natürliche Gebiet. Noch bis heute ist die Erkenntniss der sittlichen Welt weit hinter der Erkenntniss der natürlichen Welt zurück, und schon in der alten Zeit, nach Aristoteles, ging der Fortschritt sehr langsam-Die Epikuräer und Stoiker sind nur in wenig Punkten weiter gekommen; in vielen sind sie wieder hinter Aristoteles zurückgefallen. Im Mittelalter beherrschte die Kirche die Wissenschaft; sie durfte, selbst wenn sie gekonnt hätte, nicht über Aristoleles und Plato hinaus. Erst mit Spinoza beginnt eine neue, selbstständige Thätigkeit für die Ethik. Allein Spinoza selbst kennt nur den Trieb der Selbsterhaltung; bei ihm ist das Sittliche in dem Natürlichen untergegangen. Die Späteren, sowohl in England wie in Frankreich, verharrten in einer trüben Mischung sittlicher und natürlicher Motive, und wenn auch Kant beide mit grosser Energie von einander trennte, so fiel doch auch er in diese Vermischung zurück, so wie es darauf ankam, sein Prinzip auf die konkreten Gestalten des Lebens anzuwenden. Sein Prinzip, wonach jede Maxime sittlich ist, sobald sie fähig ist, allgemeines Gesetz zu werden, ist ohne Inhalt und man kann damit. wie schon Schopenhauer und Hegel gezeigt haben,

das Entgegengesetzte zum Sittlichen machen.

Wenn so die Geschichte der Ethik lehrt, wie langsam und schwer hier der Fortschritt gewesen, so wird jedes harte Urtheil über des Aristoteles Ethik sich von selbst verbieten. Um indess seine Leistung voll zu würdigen und zugleich eine Erklärung ihrer Mängel zu gewinnen, muss man festhalten, dass Aristoteles durch seine Geburt und sein Leben ein Grieche und von allen Seiten nur mit den Gestalten der griechischen Sittlichkeit umgeben war. So musste der in dieser wehende Geist auch auf seine Philosophie gerade in diesem Gebiete jenen überwiegenden Einfluss üben, dem sich ja bekanntlich kaum je ein Philosoph auf diesem Gebiete hat entziehen können. Die Griechen waren ein freies Volk, unter einem heiterm Himmel, einem milden Klima und in einem dem Verkehr mit allen Nationen leicht zugänglichen Lande. Ihre Religion lastete nicht, wie bei den Orientalen, auf ihnen und hemmte ihre geistige und materielle Entwickelung nicht. Ihre Religion kannte kein Jenseits nach diesem Leben, wohin das wahre Glück hätte verlegt werden können, und so vereinigte sich bei diesem Volke alles, um das irdische Leben als das allein wirkliche gelten zu lassen, und um diesem Leben alle Heiterkeit, Lust und Schönheit abzugewinnen, die wir noch heute bewundern. Nun entwickelte sich zwar auch in diesem Volke ein Gegensatz zwischen der Tugend und der Lust, allein der Gegensatz blieb milder, als anderwärts und milder, wie der, welcher später mit dem Beginn des Christenthums

pervortrat. Das Sittliche übte bei den Griechen seine Macht weniger in der Form des Gebots, als in der Benutzung des Sinnes für Maass und Harmonie, welcher bei diesem Volke zugleich innerhalb des Schönen und der Kunst die herrlichsten Blüthen hervortrieb. So verband sich bei den Griechen das dyasov untrennbar mit dem takov und ähnlich wie bei uns Herbart versucht hat, das sittliche Motiv auf ein Gefallen an gewissen Regeln und Verhältnissen zurückzuführen, und damit das Sittiche mit der individuellen Freiheit und Lust zu versöhen, herrschte instinktiv dieser Gedanke auch in dem griechischen Volke. Die Griechen handelten tugendhaft, weil solches Handeln ihnen als schön galt und sie fanden eine Lust und keine harte Pflichterfüllung in dem tugendaften Leben, weil das Sittliche überhaupt nicht von fremden Herrschern oder Gottheiten und deren Priestern ihnen ufgedrängt worden war, sondern weil es aus der Mitte les Volkes selbst sich gebildet und zu sittlichen Gestalen lediglich durch eine maassvolle Begrenzung der in linen herrschenden Triebe sich herausgearbeitet hatte.

So erklärt es sich, dass auch die Sittenlehre des Aristoteles diesem vorherrschenden Zuge seines Volkes cefolgt ist, und dass er frei von jeder Askese, frei von eder nutzlosen Unterdrückung der natürlichen Triebe, frei von jeder Drohung oder Verheissung eines Jenseits und eines strafenden und belohnenden Gottes, das Leben nahm, wie er es vorfand. Deshalb bildet die Beschreibung dieses heiteren Lebens bei ihm die Hauptsache; in ihr liegt der grösste Werth seines Werkes, und deshalb geräth er schon da, wo er zur Wissenschaft und noch mehr da, wo er zur Philosophie übergeht, in Schwierigkeiten und er erreicht hier nur ein dürftiges Ergebniss; denn der Gegensatz zwischen Tugend und Lust war bei seinem Volke nicht stark genug, um die Wissenschaft zur Sonderung dieser Begriffe und zur Untersuchung der grossen, daraus sich ergebenden Probleme zu veranassen.

Daraus erklärt sich zugleich, weshalb Aristoteles sein Werk mit der Untersuchung der Glückseligkeit beginnt. Keinem christlichen Moralisten würde dies je eingefallen sein, und nur in einem Volke, wo die in diesem Begriffe enthaltenen Gegensätze thatsächlich sich so mild zu einander, wie bei den Griechen verhielten, war es lich, mit einem solchen Begriffe die Ethik zu begit Indem aber in diesem Begriffe die Gegensätze von Tu und Lust gleichsam mit Gewalt zu Einem verbu sind und indem dabei doch diese Glückseligkeit (2622 nur ein inhaltsleerer Beziehungsbegriff bleibt, erkläsich, dass der in diesem Begriffe liegende Zwiespalt durch das ganze Werk des Aristoteles fortzieht, und Aristoteles trotzdem genöthigt ist, den Inhalt überal der Erfahrung zu entnehmen und auf das, "was gwird" und "auf die Weise, wie der tugendhafte Mehandele", zu verweisen. Die Begründung des Inlauf die Vernunft bleibt bei ihm nur ein Blendwerk, diesem Inhalte den Schein höherer Wahrheit verhsoll, da man diese in der blossen Erfahrunfi zu fi

sich nicht getraute.

Jeder Versuch, die Philosophie des Sittlichen dem Begriff der Glückseligkeit zu beginnen, ist deshalb bedenklich, weil in Wirklichkeit jeder Meimmer nur einzelne konkrete Ziele verfolgt und nie die Glückseligkeit als solche. Dieser Begriff der G seligkeit ist blos das Produkt einer wissenschaft. Abstraktion aus den einzelnen Dingen, welche erfahr mässig von den Menschen begehrt und verfolgt we Bekanntlich fallen darunter die allerverschiedensten und Zustände und nur nach und nach gelangte die senschaft dahin, als das eigentlich Anziehende und bende bei all diesen einzelnen Zielen die Lust zu e nen, welche zwar in diesen Zielen sich zu den man fachsten Arten besondert, aber doch als das in all Arten durchgehende Allgemeine erkannt wurde. S bemerkte man, dass neben den auf die Lust abziele Handlungen noch andere bei dem Menschen vorkom welche aus einem besonderen und eigenthümlichen hervorgehen. Indem die Sitte des Volkes hierbei al stimmend auftrat, nannte man dies das sittliche Die Wissenschaft ist indess bis heute noch nicht da völlig einig, ob dieses sittliche Motiv zur Lust zu nen, und nur als eine besondere Art derselben zu men sei, oder ob es einen Gegensatz gegen die M der Lust bilde. Aristoteles selbst ist hierüber zu l festen Ausicht gelangt; bald leitet er das tugend

Mark hors

Handeln aus der es begleitenden und vollendenden Lust ab, bald soll nach ihm das Gute um "seiner selbst willen" oder "um des Schönen willen" oder "weil es gelobt werde", gethan werden. Sind nun beide Motive Gegensätze, wie jetzt alle bedeutenderen Systeme annehmen, so erhellt schon daraus, dass die Glückseligkeit nur ein Convolut von einzelnen sittlichen und Lust gewährenden Zielen sein kann, was seinen Inhalt erst aus diesen einzelnen Zielen empfängt und daher völlig ungeeignet ist, als Prinzip der Ethik vorangestellt zu werden. Ebendasselbe gilt, wenn auch beide Motive zur Lust gehören sollen denn auch dann ist die Glückseligkeit nur ein Sammelbegriff der heterogensten Arten der Lust. Nun hat Aristoteles zwar für den Begriff der Glückseligkeit als Kennzeichen aufgestellt, dass sie allein um ihrer selbst willen begehrt werde; allein diese Bestimmung gilt ja auch für jede einzelne und besondere Art Lust. Niemand denkt daran, wenn er ein Vergnügen sich bereiten will, wenn er z. B. eine Reise in die Schweiz machen will, dass er dabei seine Glückseligkeit begehre; ein Jeder hat für den laufenden Tag immer nur einzelne Ziele im Auge und selbst wenn ein allgemeiner Trieb nach Ehre, oder Macht, oder Wissenchaft u. s. w. ihn beherrscht, ist es nicht dieser abstrakte Begriff der Ehre, Macht u. s. w., welcher ihm als Ziel bei seinem Handeln vorschwebt.

Indem nun Aristoteles dennoch diese Glückseligkeit als Prinzip voranstellte, und sie als letztes Ziel von Allem definirte, bereitete er selbst sich damit die Schwierigkeiten, mit welchen er im Fortgange seines Werkes fortwährend zu kämpfen hat. Zunächst war er deshalb genöthigt, die Glückseligkeit als etwas Vollkommenes und Vollendetes zu behaupten. Hieraus ergab sich die unvermeidliche Folge, dass dazu auch ein vollendetes Leben gehöre, dass also in Wahrheit Niemand vor seinem Tode die Glückseligkeit erreichen könne. Aristoteles hat sich vergeblich bemüht, diesem Dilemma zu entgehen. Sodann war Aristoteles deshalb genöthigt, zur Glückseligkeit nicht blos das sittliche Handeln, sondern auch die Lust aus der Ehre, der Macht, der Freundschaft u. s. w. und folgeweise auch den Besitz der hierzu nöthigen äusseren Güter an Vermögen, Geld u. s. w. zu rechnen. Dies führte zu dem Bedenken, dass der Mensch die Glückselig-

keit nicht in seiner Gewalt habe, von Zufällen dabei abhänge, was wieder gegen das in ihr liegende sittliche Moment verstiess. Auch hier hat Aristoteles nur ungenügend sich heraushelfen können. Endlich war er nach der Natur dieses sittlichen Moments genöthigt, demselben das Uebergewicht zuzutheilen und deshalb die tugendhafte Thätigkeit zu dem wesentlichen Bestandtheil der Glückseligkeit zu erheben. Offenbar war dies aber nur auf Kosten der Lust möglich, und so führte dieses Prinzip zu einem fortwährenden Conflikte zwischen den sittlichen und den Lust-Motiven, für die Aristoteles nirgends eine wissenschaftliche Lösung aus diesem höchsten Begriffe zu entnehmen vermocht hat, vielmehr bleibt ihm da nichts übrig, als auf die öffentliche Meinung und das Benehmen des tugendhaften Mannes zu verweisen und damit der Wissenschaft ein Armuthszeugniss stärkster Art auszustellen.

Diese Betrachtungen und diese Beurtheilung der Schrift des Aristoteles sollen das freie Urtheil der Leser in keiner Weise beschränken; im Gegentheil, sie sollen ihnen als Anregung dienen, um an das Werk des Aristoteles ohne alles Vorurtheil, aber auch mit dem Ernst heranzutreten, welcher ihnen, wenn sie dasselbe nach Inhalt und Form geprüft, ermöglieht ein selbstständiges Urtheil zu fällen und damit zugleich eine sichere Erkenntniss über die wichtigsten oben angeregten Fragen zu gewinnen. Dies ist bei einem flüchtigen Lesen des Werkes unmöglich; dazu ist dessen Inhalt zu reich und die Darstellung zu gedrängt; wer also nicht die nöthige Zeit und Ausdauer dazu mitbringt, der wird besser thun, sich ganz davon fern zu halten.

Ueber das Leben und die Schriften des Aristoteles ist bereits ein Bericht in B. XXXVIII. S. 1 der phil. Bibl. geliefert worden.

Berlin, im November 1875.

v. Kirchmann.

# Erklärung der Abkürzungen.

| oder XI.      | bedeutet | den ersten oder elften Band<br>der phil. Bibliothek und die |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| <u></u>       |          | arabische Ziffer daneben die<br>Seitenzahl.                 |
| d. W. 293     | -        | Philosophie des Wissens von                                 |
|               |          | J. H. v. Kirchmann, I. Band,                                |
|               |          | Seite 293. Berlin 1864 bei                                  |
|               |          | J. Springer.                                                |
| hetik I. 107. | -        | Aesthetik auf realistischer                                 |
|               |          | Grundlage von J. H. von                                     |
|               |          | Kirchmann, Band I. S. 107.                                  |
|               |          | Berlin 1868 bei J. Springer.                                |

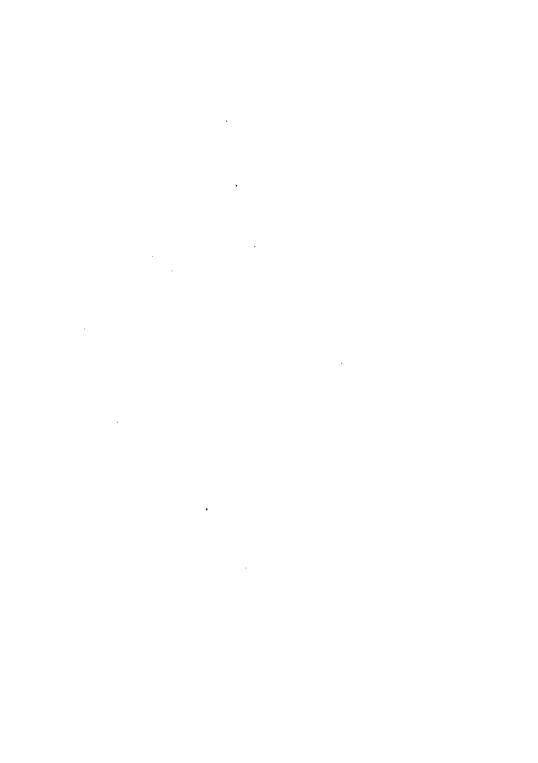

Des

### Aristoteles

# Nikomachische Ethik.')

#### Erstes Buch.

Erstes Kapitel.

dede Kunst 2) und jede Untersuchung, ebenso jede Handlung und jeder Entschluss erstrebt ein Gut; deshalb hat man das Gute richtig als dasjenige bezeichnet, dem Alles nachstrebt. 3) Doch zeigt sich ein Unterschied in den erstrebten Zielen; manche bestehen nur in einem Handeln. andere in einem Werke daneben und wo noch ein besonderes Ziel neben dem Handeln besteht, da ist das Werk besser, als das Handeln. Nun giebt es vielerlei Handlungen, Künste und Wissenschaften und deshalb giebt es auch vielerlei Ziele; die Gesundheit ist z. B. das Ziel der Heilkunst, das Schiff das Ziel der Schiffsbaukunst, der Sieg das Ziel der Feldherrnkunst, der Reichthum das Ziel der Wirthschaftskunst. So weit nun einzelne dieser Künste, unter eine Thätigkeit fallen, wie z. B. die Herstellung des Zaumzeugs und sonstigen Pferdegeschirrs unter die Reitkunst und diese wieder sammt allen kriegerischen Thätigkeiten unter die Feldherrnkunst, so fallen in derselben Weise auch andere Künste unter höhere und überall sind die Ziele der höheren und leitenden Künste vorzüglicher, als die Ziele der untergeordneten, da letztere nur

verschiedene Meinungen und Zweifel, dass man glauben möchte, es beruhe mehr auf gegebenen Gesetzen als auf der Natur der Dinge. Auch über den Begriff der Güter schwanken die Ansichten, da Viele Schaden von ihnen leiden; schon Mancher ist durch seinen Reichthum oder durch seine Tapferkeit umgekommen. Man muss sich deshalb begnügen, wenn die Darstellung von dergleichen und des aus ihm Folgenden das Wahre im Groben und nur im Umrisse bietet, und wenn die Folgerungen hier nur so gezogen werden, wie da, wo man nur das, was in den meisten Fällen geschieht und daraus folgt, beachtet. In dieser Weise muss auch das Einzelne in dem Vortrage aufgefasst werden, denn der Gebildete verlangt in den einzelnen Gebieten nur so weit Genauigkeit, als es die Natur des Gegenstandes gestattet, und es wäre ebenso fehlerhaft, wenn man von einem Mathematiker Wahrscheinliches annehmen, als wenn man von einem Redner strenge Beweise verlangen wollte.

Jeder beurtheilt nur das, was er kennt, richtig und ist nur darin ein guter Richter; deshalb wird der in einem einzelnen Fache Unterrichtete hierin, der in Allem Unterrichtete aber über Alles gut urtheilen. Deshalb ist der Jüngling nicht der geeignete Zuhörer bei dem Vortrage der Staatswissenschaft, denn er ist in den auf das Leben bezüglichen Thätigkeiten noch unerfahren, während der Vortrag doch aus diesen entnommen wird und darüber handelt. Auch folgt der Jüngling noch seinen Leidenschaften und hört deshalb solche Vorträge vergeblich und nutzlos, deren Ziel nicht in einem Wissen, sondern in einem Handeln besteht. 8) Es ist hierbei auch gleich, ob er jung an Jahren oder an Charakter ist, denn der Mangel liegt nicht in den Jahren, sondern darin, dass er seinen Leidenschaften lebt und danach sein Handeln bestimmt. Für solche bleibt das Wissen ebenso nutzlos, wie für solche, die sich nicht selbst beherrschen können, Wohl aber dürfte diese Wissenschaft für diejenigen von grossem Nutzen sein, welche ihr Begehren und Handeln nach der Vernunft bestimmen.

So viel sei über die Zuhörer, über die Art der Auffassung und über den Gegenstand meines Vorhabens vorausgeschickt.

#### Zweites Kapitel.

Ich nehme nun die obige Frage wieder auf. Wenn alles Wissen und Wollen nach einem Gute verlangt, welches soll man da als das bezeichnen, nach dem die Staatswissenschaft verlangt, und weches ist das höchste Gut im Gebiete des Handelns? Im Namen stimmen hier so ziemlich Alle überein, denn sowohl die Menge, wie der Einsichtige bezeichnen die Glückseligkeit als dieses Gut, indem sie das Gut-Leben und Gut-Handeln für dasselbe, wie die Glückseligkeit halten. Aber in Bezug auf das Was der Glückseligkeit gehen die Ansichten auseinander und die Menge nennt hier nicht dasselbe, wie der Weise. Für Manche ist es etwas Deutliches und Offenbares, z. B. die Lust oder der Reichthum oder die Ehre; für Andere wieder Anderes und sogar für denselben Menschen ist es nicht immer dasselbe; in der Krankheit ist ihm die Ge-sundbeit und in der Armuth der Reichthum, und wer sich seiner Unwissenheit hier bewusst ist, staunt über diejenigen, welche hier von grossen Dingen sprechen, die über sie selbst hinausgehen. 8 b) Einige meinten, dass neben diesen vielen Gütern ein anderes Gut an sich bestehe, was auch für alle jene Güter die Ursache ihres Gutseins sei.

Alle diese Meinungen zu prüfen, dürfte wohl nutzlos sein; es wird genügen, wenn ich mich auf die beschränke, welche am verbreitetsten sind oder einigermaassen begründet erscheinen, doch dürfen wir hier nicht den Unterschied übersehen, je nachdem eine Untersuchung von den höchsten Grundsätzen ausgeht oder auf sie hinführt. Auch Plato war hierüber mit Recht bedenklich und forschte, ob der Weg von den Grundsätzen aus oder nach ihnen hin zu nehmen sei, gleich dem Wege in der Rennbahn von den Preisrichtern nach dem Ziele oder umgekehrt. 9) Anfangen muss man wohl mit dem Bekannten, aber dies ist zweideutig; es giebt ein Bekanntes für uns und ein Bekanntes schlechthin; und wir werden wohl mit dem Bekannten für Uns zu beginnen haben. [9] Deshalb muss der, welcher mit Nutzen die Vorträge über das Schöne und Gerechte und überhaupt über die Staatskunst hören will, sich sittlich gut geführt haben, denn das "Dass" macht den Anfang und wenn dies hinreichend klar erscheint, so wird es nicht noch des "Darum" bedürfen. Ein solcher dürfte die obersten Grundsätze leichter inne haben oder erfassen; wem aber Beides abgeht, der höre, was Hesiod sagt: 10 h.)

"Der ist der Allerbeste, welcher selbst Alles durch-

denkt;

"Aber auch jener ist tüchtig, welcher dem Wohl-Sprechenden folgt:

"Wer aber weder selbst denkt, noch das was er von Anderen hört

"Sich zu Herzen nimmt, der ist ein nutzloser Mann." 11)

#### Drittes Kapitel.

Ich kehre indess von dieser Abschweifung zurück. Als das Gute und die Glückseligkeit scheinen die Menge und die Ungebildeten die Lust nicht ohne Grund aus dem Lebenswandel zu entnehmen, und deshalb lieben sie ein dem Genuss ergebenes Leben. Es giebt nämlich drei hervortretende Richtungen des Lebens; erstens die vorgenannte, dann die des Staatsmannes und drittens die beschauliche Richtung. 12) Die Menge zeigt sich ganz knechtisch gesinnt, indem sie das Leben der Viehheerden sich erwählt; indess verdient es doch Beachtung, weil auch viele Machthaber sich gleichen Leidenschaften wie Sardanapal ergeben. Die Gebildeten und Thätigen ziehen die Ehre vor, welche wohl als das Ziel des staatsmännischen Lebens gilt; indess scheint sie zu oberflächlich für das gesuchte Gut, da die Ehre mehr in den Ehrenden als in den Geehrten zu stecken scheint, während man doch vermuthen muss, dass das höchste Gut etwas Eignes und schwer Entziehbares sei. Dazu kommt, dass Jene der Ehre nur nachjagen, damit sie sicher sich für gute Menschen halten können, denn sie suchen von den Einsichtigen und denen, die sie kennen, geehrt zu werden, und zwar um ihrer Tugend willen. Offenbar gilt ihnen daher die Tugend als das Bessere. Man könnte daher eher die Tugend für das Ziel des öffentlichen Lebens erklären, indess scheint auch sie noch unzureichend, denn es ist möglich, dass der Inhaber der Tugend sein ganzes Leben verschläft oder in Unthätigkeit hinbringt und zudem können ihn die grössten Uebel und Unglücksfälle treffen und einen Solchen wird Niemand für glückselig halten, wenn er nicht starr an seiner Ansicht festhalten will. <sup>13</sup>) So viel über diese, da in meinen wissenschaftlichen Handbüchern <sup>14</sup>) bereits ausreichend über sie gehandelt worden ist. Die dritte Lebensweise ist die beschauliche, welche ich später untersuchen werde. Dagegen hat die auf Erwerb gerichtete Lebensweise etwas Gewaltsames an sich und der Reichthum kann offenbar nicht das gesuchte Gut sein, denn er ist nur nützlich und Mittel für Anderes. <sup>15</sup>) Eher könnte man die vorhergenannten Ziele gelten lassen, da sie um ihrer selbst willen geliebt werden; indess scheint auch dies bedenklich, obgleich viele Gründe dafür vorgebracht worden sind. Somit lasse ich diese Ansichten bei Seite.

#### Viertes Kapitel.

Es dürfte besser sein, das Allgemeine in Betracht zu nehmen und zu untersuchen, was man darunter versteht, obgleich eine solche Untersuchung mir schwer fällt, da befreundete Männer die Ideen eingeführt haben. 16) Indess ist es wohl besser und eine Pflicht zur Rettung der Wahrheit selbst die Lehre der eigenen Schule zu beseitigen, zumal für einen Philosophen. Denn wenn auch beide Männer uns lieb sind, so ist es doch Pflicht, der Wahrheit die Ehre zu geben. Die welche diese Lehre aufbrachten, nahmen keine Ideen da an, wo es ein Früheres und ein Späteres giebt und deshalb stellten sie auch für die Zahlen keine Idee auf. Nun wird aber das Gute sowohl von dem Was der Dinge, wie von den Beschaffenheiten und von den Beziehungen ausgesagt und das Ansich und das Seiende ist der Natur nach früher als die Beziehungen, letztere gleichen vielmehr Nebenschösslingen des Seienden und treten demselben nur hinzu; folglich kann für beide keine gemeinsame Idee bestehen. 17) Wenn ferner das Gute in eben so vielem Sinne wie das Seiende ausgesagt wird (denn man sagt es von dem Was aus, z. B. von dem Gotte und von der Vernunft; ebenso stecken die Tugenden in den Beschaffenheiten und das Maasshaltende in dem, was eine Grösse hat, und das

lützliche in den Beziehungen und das Rechtzeitige in der leit und der Wohnort und Aehnliches in dem Raume), o erhellt, dass das Gute kein gemeinsames Allgemeines and Eines sein kann, denn sonst würde es nicht von llen Hauptbegriffen, sondern nur von einem derselben

usgesagt werden. 18)

Ferner müsste, da von den zu einer Idee gehörenen Dingen auch deren Wissenschaft nur eine ist, ebenso
ir alles Gute nur eine Wissenschaft bestehen. Allein
s giebt deren viele sogar schon von dem Guten eines
lauptbegriffs. So handelt über das Rechtzeitige im Kriege
ie Feldherrnkunst, über das Rechtzeitige bei der Krankeit die Arzneikunst und ebenso handelt die Heilkunst
ber das rechte Maass in Bezug auf Nahrung und die
urnkunst über das rechte Maass in Bezug anf An-

rengung.

Auch möchte es schwer sein anzugeben, was sie mit rem "Das Einzelne-an-sich" sagen wollen, da sowohl in em "Menschen-an-sich", wie in dem "Menschen" deralbe eine Begriff des Menschen enthalten ist und Beide s "Menschen" sich nicht unterscheiden. Ist dem so, so ilt dies auch für das Gute an sich und für das Gute; elbst durch eine ewige Dauer wird das Gute es nicht iehr werden, wie ja auch das langdauernde Weisse nicht reisser ist als das, was nur einen Tag währt. 19) Mehr at hier das für sich, was die Pythagoräer sagen, welche as eine Gute in die Zusammenstellung 20) der Güter erlegten, worin ihnen auch Speusipp gefolgt zu sein cheint. Hierüber soll anderwärts verhandelt werden. agegen könnte man meinen vorgebrachten Einwürfen ntgegenstellen, dass jene Lehre sich nicht auf jedwedes ut beziehe, sondern nur auf die eine Art, wo das Gnte m seiner selbst willen gesucht und gelobt werde, wähend die Dinge, welche das Gute hervorbringen oder gendwie beschützen und das Gegentheil von ihm abhalen, erst durch jenes so heissen, also in einer anderen eise gut genannt werden. Es erhellt, dass dann das nte eine zwiefache Bedeutung hätte; das eine wäre gut n seiner selbst willen, das andere durch jenes; ich will so von dem Nützlichen 21) das an sich Gute trennen und rufen, ob Letzteres in Bezug auf eine Idee ausgesagt erde. Von welcher Beschaffenheit wäre nun wohl das An-sich-Gute anzunehmen? Sollte dazu nicht alles gehören, was auch für sich allein angestrebt wird, wie die Klugheit, das Sehen, gewisse Arten der Lust und der Ehre? Denn wenn wir auch diese Dinge um eines Andern willen erstreben, so möchte man sie doch auch zu den Guten rechnen, die es an sich selbst sind. Oder soll nur die Idee allein als das Gnte an sich gelten? Aber dann würden dessen Besonderungen nutzlos sein. 22) Gehören aber auch diese zu dem an sich Guten, so muss der Begriff des Guten in Allen als derselbe sich herausstellen, wie es z. B. mit dem Begriffe des Weissen bei dem Schnee und bei dem Bleiweiss der Fall ist. Allein die Begriffe der Ehre, der Klugheit und der Lust sind in dem, wodurch diese Güter sind, verschieden und nicht dieselben, und das Gnte kann deshalb nicht etwas Gemeinsames, unter eine Idee Fallendes sein. In welchem Sinne ist es aber dann gemeint? Denn beim Guten möchten diese vielen Bedeutungen doch nicht zufällig entstanden sein, vielmehr frägt es sich, ob dies Alles gut genannt wird, weil es von Einem herkommt oder weil Alles in Einem sein Ziel erreicht, oder mehr wegen einer Aehnlichkeit? wie dies z. B. bei dem Sehen im Körper und bei der Vernunst in der Seele und Anderem in Anderem der Fall ist. 23) Indess mag dies hier dahin gestellt bleiben, da das Genauere hierüber einem anderen Zweige der Philosophie zugehört. Dies gilt auch für die Idee des Guten; denn wenn auch wirklich das gemeinsam ausgesagte Gute ein einzelnes und getrennt an sich Bestehendes ist, so ist doch klar, dass der Mensch es dann weder in seinem Handeln verwirklichen noch es erwerben kann, während ich hier doch nach einem solchen suche. Vielleicht könnte man aber meinen, die Kenntniss jener Idee sei nützlich für das zu thuende und zu erwerbende Gut; weil man dann ein Muster habe, an dem man besser das für uns Gute erkennen könne und weil man in Folge dieses Wissens es auch erlangen werde. Dies klingt allerdings sehr annehmbar, aber stimmt nicht mit den Wissenschaften, denn diese gehen alle auf ein Gutes aus und suchen das dazu Erforderliche; aber die Erkenntniss jenes Gutes lassen sie bei Seite, obgleich es doch unwahrscheinlich ist, dass alle Künstler eine solche Hülfe nicht kennen und nicht aufsuchen sollten.

Anch wüsste ich nicht, was es dem Weber oder Zimmermann in seiner Kunst nützen sollte, wenn er das Gute an sich kennte, und wie der Arzt oder Feldherr durch das Schauen der Idee selbst in seiner Kunst besser werden sollte, denn der Arzt untersucht die Gesundheit nicht als die Gesundheit an sich, sondern als die des Menschen oder vielmehr wohl als die dieses Menschen, denn er heilt ja immer nur Einzelne. 24) Soviel sei über die Ideen gesagt.

#### Fünftes Kapitel.

Ich komme nun wieder zu dem Guten, was wir suchen, zurück, und zur Frage, was es sein mag; denn in jeder Handlung und jeder Kunst scheint es ein Anderes zu sein: so ist das Gute in der Heilkunst ein anderes, als in der Feldherrnkunst, und gleiches gilt bei allen übrigen Künsten. Was ist nun das Gute einer jeden? Sollte es nicht das sein, dessentwegen das Uebrige geschieht? Dies ist nun in der Heilkunst die Gesundheit, in der Feldherrnkunst der Sieg, in der Hausbaukunst das Wohnhaus und wieder ein Anderes in anderen Künsten, überhaupt in allen Handlungen und Entschlüssen das Ziel derselben, denn dessentwegen thun Alle das Uebrige. Wenn es daher für alles Handeln zusammen ein Ziel gäbe, so würde dieses das höchste Gut für das thätige Leben sein und gäbe es mehrere Ziele, so würden sie zusammen es sein. So ist die Untersuchung auch auf diesem Wege zu demselben Ergebniss gelangt; ich muss indess versuchen, dies noch deutlicher zu machen.

Da es nämlich der Ziele viele giebt und manche nur wegen eines anderen gewählt werden, wie dies z. B. bei dem Reichthum, den Flöten und überhaupt bei den Werkzeugen der Fall ist, so erhellt, dass nicht alle Ziele letzte Ziele sind und nur das Beste erscheint als ein solches. Giebt es also nur ein solches letztes Ziel, so wäre dieses das gesuchte höchste Gut und gäbe es deren mehrere, so würde es dasjenige von ihnen sein, welches im höchsten Maasse das letzte Ziel ist. Als solches gilt mir das, welches, gegenüber dem nur eines anderen wegen Erstrebten, um seiner selbst willen erstrebt wird und das

was niemals eines anderen willen gewählt wird gegenüber dem, was sowohl um seiner selbst willen, als auch um eines anderen willen gewählt wird, und schlechthin letztes Ziel nenn' ich das, was immer seinetwegen und niemals eines Anderen wegen erstrebt wird. Ein solches Ziel scheint nun am meisten die Glückseligkeit zu sein, da wir diese immer um ihrer selbst willen und niemals eines anderen wegen erstreben. Dagegen verlangen wir nach Ehre und Lust und nach Verstand und jeder Tugend zwar auch um ihrer selbst willen, denn wenn wir auch nichts weiter davon hätten, so würden wir doch jedes von diesen Gütern erwählen, allein wir streben nach ihnen auch um der Glückseligkeit willen, indem wir annehmen, dadurch glücklich zu werden; dagegen strebt Niemand nach der Glückseligkeit um jener Güter und überhaupt nicht um eines anderen willen.

Dasselbe dürfte sich aus der Selbstgenügsamkeit ergeben; denn das höchste Gut muss sich selbst genügen. Ich verstehe darunter nicht blos das, was dem Einzelnen, der ein einsames Leben führt, für sich allein genügt, sondern was auch für die Eltern und Kinder und die Frau und überhaupt die Angehörigen und Mitbürger genügt, da der Mensch von Natur zum gemeinsamen staatlichen Leben bestimmt ist. Indess muss hier eine Grenze eingehalten werden, denn wollte man dies noch weiter auf die Vorfahren und Nachkommen und auf die Freunde der Freunde ausdehnen, so würde dies in's Grenzenlose gehen. Dies soll später in Betracht genommen werden. Als sich selbst genügend gilt uns also das, was für sich allein das Leben begehrenswerth macht und was keines weiteren Gutes bedarf, und der Art wird die Glückseligkeit sein. Sie ist ferner das wünschenswertheste von allen Gütern, nicht durch Zusammenzählen, denn sonst würde sie durch Hinzunehmen des kleinsten Gutes noch wünschenswerther werden, denn durch die Hinzufügung eines Gutes entsteht ein Mehr und das grössere Gut ist immer das wünschenswerthere, während vielmehr die Glückseligkeit als Ziel alles Handelns sich als etwas Vollendetes und sich selbst Genügendes darstellt. 25)

#### Sechstes Kapitel.

Wenn indess die Glückseligkeit auch anerkanntermaassen für das Beste gilt, so will man doch deutlicher auseinandergesetzt haben, was sie ist. Dies geschieht vielleicht, wenn man das Werk des Menschen betrachtet. So wie für den Flötenspieler und den Bildhauer und jeden Künstler und überhaupt für Alle, die es mit einem Werke und einer Thätigkeit zu thun haben, in dem Werke das Gute und das Angenehme enthalten ist, so möchte dies auch für den Menschen als solchen gelten, sofern etwas als sein Werk angesehen werden kann. Sollte es nun zwar für den Zimmermann und den Schuhmacher ein Werk und eine Thätigkeit geben, aber nicht für den Menschen? sondern sollte die Natur ihn zur Trägheit geschaffen haben? Oder sollte man, da für die Augen und die Hände und die Füsse und für jedes Glied ein Werk besteht, nicht auch für den Menschen neben all diesen Werken noch ein besonderes Werk annehmen müssen? Und welches möchte dies wohl sein? Das Leben allein hat der Mensch auch mit den Pflanzen gemein, während wir das ihm Eigenthümliche suchen. Deshalb muss man das Leben, insoweit es in der Ernährung und dem Wachsthum besteht, hier bei Seite lassen. An dieses grenzt das wahrnehmende Leben; allein auch dies hat der Mensch mit dem Pferde und dem Ochsen und jedem Thiere gemein. So bleibt nur das handelnde Leben eines Vernunft habenden Wesens, und zwar eines Wesens, was sowohl der Vernunft gehorcht, wie es Vernunft hat und denkt; und da auch dieses Leben im zwiefachen Sinne ausgesagt wird, so soll damit hier das thätige Leben gemeint sein;26) denn dies gilt als das vornehmste. Wenn nun also die der Vernunft gemässe oder die nicht unvernünftige wirkliche Thätigkeit der Seele das Werk des Menschen ist, und dasselbe Werk sowohl als das Werk des Menschen dieser Art überhaupt, wie als das Werk des tüchtigen Menschen dieser Art bezeichnet wird, z. B. das des Citherspielers überhaupt und des tüchtigen Citherspielers und dies bei Allen gilt, indem man das Mehr, was in der Geschicklichkeit der Person liegt, dem Werke zusetzt, da z. B. das Citherspielen das Werk des Citherspielers, das gute Citherspielen aber das Werk des guten Spielers ist, so wird man in dieser Weise auch

als Werk des Menschen ein bestimmtes Leben annehmen müssen und zwar als solches die vernünftige wirkliche Thätigkeit der Seele und das dem entsprechende Haudeln und das Leben des guten Mannes, welcher dies schön und gut und Jedes nach der ihm eigenthümlichen Tügend vollführt. Ist dem so, so gestaltet sich das höchste menschliche Gut zu der der Tügend entsprechenden wirklichen Thätigkeit der Seele, und wenn es mehrere Tügenden giebt, zu der Thätigkeit, welche der besten und vollendetsten Tügend entspricht, und zwar innerhalb eines vollen Lebens; denn so wie eine Schwalbe und ein Tag noch keinen Frühling macht, so macht auch ein Tag oder eine kurze Zeit noch keinen glücklichen und seligen Menschen. <sup>27</sup>)

#### Siebentes Kapitel.

Dies möge als Umriss des höchsten Gutes gelten; denn man muss zunächst die Grundlinien ziehen und dann erst sie im Einzelnen ausführen. Ist erst der Umriss gezogen, so kann ein Jeder das Weitere ausführen und so ordnen, wie es dem Umrisse am besten entspricht, und die Zeit ist hierbei ein guter Finder und Gehülfe. Von daher stammen auch die Verbesserungen in den Künsten, denn das noch Fehlende kann jedermann ergänzen. Auch muss ich hier an Früheres erinnern, wonach man die strenge Genauigkeit nicht in allen Dingen verlangen kann, sondern in jedem nur nach Maassgabe des unterliegenden Stoffes und nur so weit, als die Genauigkeit einer Wissenschaft eigen ist. So verlangt der Zimmermann und der Geometer nach dem rechten Winkel nicht in gleicher Weise; jener nur soweit, als er ihn zu seinem Werke bedarf, aber dieser sucht sein Was und seine Beschaffenheit, da er nach dem Wahren forscht. Ebenso ist in anderen Gebieten zu verfahren, damit nicht das Beiwerk das Werk selbst überwuchere. 28) Auch darf man nicht in allen Wissenschaften nach den Gründen in gleicher Weise verlangen, sondern in manchen genügt die richtige Aufzeigung des "Dass" wie dies ja auch für die obersten Grundsätze gilt; denn das "Dass" ist das Erste und der Anfang. Die obersten Grundsätze werden theils durch Induktion erkannt, theils durch Sinneswahrnehmung, theils

durch eine Gewöhnung und theils in anderer Weise. <sup>29</sup>) Man muss diese obersten Grundsätze nach ihrer Natur zu erforschen suchen und sorgen, dass sie möglichst richtig bestimmt werden, da sie von grosser Bedeutung für das Weitere sind. Der oberste Grundsatz dürfte mehr als die Hälfte des Ganzen sein und Vieles, was man sucht, wird durch ihn offenbar werden. <sup>30</sup>)

#### Achtes Kapitel.

Man hat indess bei dem obersten Grundsatze nicht blos die Schlussfolgerungen und die Vordersätze desselben in Betracht zu nehmen, sondern auch das, was bereits von Anderen darüber gesagt worden ist. Denn in dem Wahren stimmen alle Ansichten überein, aber mit dem Falschen geräth das Wahre bald in Zwiespalt. 31) Die Güter sind nun in drei Arten eingetheilt worden, nämlich in die äusseren, in die der Seele und die des Leibes; davon gelten die der Seele für die vornehmsten und besten. Das Handeln und die geistigen Thätigkeiten gehören aber zur Seele, eine Ansicht, die nicht blos richtig sein dürfte, sondern auch schon seit alten Zeiten von den Philosophen anerkannt worden ist. So ist es auch richtig, wenn das Ziel in gewisse Handlungen und Thätigkeiten gelegt worden ist. Damit fällt dieses Ziel unter die Güter der Seele und nicht unter die äusseren. Auch stimmt es mit meiner Ansicht, wenn sie sagen, dass der Glückselige gut lebe und handle; denn man bezeichnet beinahe allgemein die Glückseligkeit als eine Art von gutem Leben und gutem Handeln.

#### Neuntes Kapitel.

Auch scheint alles, was man bisher in der Glückseligkeit gesucht hat, in dem hier von mir Gesagten enthalten zu sein. Denn Manchem gilt die Tugend als die Glückseligkeit, Anderen die Klugheit, Anderen eine gewisse Weisheit, Andere fügen zu diesem oder zu einzelnem davon noch die Lust; wenigstens soll die Lust dabei nicht fehlen dürfen; Andere nehmen auch noch den äusseren Segen hinzu. 32) Einzelne dieser Ansichten sind von vielen und von alten Philosophen ausgesprochen

worden; andere zwar nur von wenigen aber berühmten Männern und schwerlich werden diese sämmtlich die Wahrheit ganz verfehlt, vielmehr werden sie Einzelnes und das Meiste wohl richtig erfasst haben. Mit denen nun, welche die Tugend oder eine Tugend für die Glückseligkeit erklären, stimmt meine Ansicht; denn zur Tugend gehört eine sie verwirklichende Thätigkeit, denn es ist ein grosser Unterschied, ob man das höchste Gut in ein Besitzen oder in ein Gebrauchen und ob man es in ein Haben oder in ein Thun setzt. Das blosse Haben gestattet, dass trotzdem nichts Gutes ausgeführt wird, wie z. B. bei einem Schlafenden oder sonst ganz Unthätigen; bei der Thätigkeit ist dies aber nicht möglich, denn diese handelt nothwendig und handelt gut. So wie bei den olympischen Spielen nicht die Schönsten und Stärksten. sondern die Kämpfenden (denn nur unter diesen befinden sich die Sieger) bekränzt werden, so werden auch im Leben nur die, welche handeln, des Schönen und Guten mit Recht theilhaftig. Ihr Leben ist auch an sich mit Lust verbunden; denn die Freude ist ein Zustand der Seele und Jedem gewährt dasjenige Lust, was er liebt; so dem Pferdeliebhaber das Pferd und dem, der das Schauspiel liebt, dieses. Ebenso ist auch das Gerechte dem angenehm, der es liebt und überhaupt das Tugendhafte dem, der die Tugend liebt. Die Lustgefühle der Menge gerathen mit einander in Widerspruch, weil sie keine natürlichen sind; dagegen gewährt dem, der das sittlich Schöne liebt, das von Natur Angenehme Lust, und dies sind die tugendhaften Handlungen; mithin gewähren diese ihnen auch Lust und zwar als solche. Ihr Leben bedarf der Lust nicht wie eines Umhängsels, sondern es hat die Lust in sich selbst; denn nach den von mir gegebenen Ausführungen ist der, welcher sich an seinen Handlungen nicht erfreut auch nicht gut; denn Niemand wird den, welcher sich am Rechthandeln nicht erfreut, gerecht und den, welcher sich an freigebigen Handlungen nicht erfreut, freigebig nennen und gleiches gilt von den anderen Handlungen. Wenn dies also sich so verhält, so sind die tugendhaften Handlungen an sich selbst angenehm und auch gut und schön und zwar beides im höchsten Grade, wenn anders der Tugendhafte richtig über sie urtheilt und er urtheilt so wie ich eben gesagt

habe. Also ist die Glückseligkeit zugleich das Beste, Schönste und Angenehmste; auch die Aufschrift am Tem-

pel in Delphi trennt dies nicht, welche lautet:

"Am Schönsten ist das Gerechteste; am Erwünschtesten ist die Gesundheit; aber das Angenehmste ist, wenn man erlangt, was man liebt."

Denn den besten Thätigkeiten wohnt dies alles inne und ich habe diese oder die eine allerbeste von ihnen für die

Glückseligkeit erklärt.

Indess bedarf die Glückseligkeit, wie gesagt, auch der äusseren Güter: denn dem Mittellosen ist es unmöglich o der schwer, das Schöne zu vollbringen, da vieles gleichsam nur durch Werkzeuge, d. b. durch Freunde oder vermittelst des Vermögens und der staatlichen Macht vollführt werden kann. Der Mangel an dergleichen befleckt dies Glück; z. B. der Mangel an guter Geburt oder an gnten Kindern, oder an Schönheit; denn wer an Gestalt ganz hässlich oder wer von niederer Abkunft oder einsam und kinderlos ist, ist nicht sehr glücklich und noch weniger der, welcher ganz schlechte Kinder oder schlechte Freunde hat, oder wer seine guten Kinder und Freunde durch den Tod verloren hat. Deshalb bedarf die Glückseligkeit, wie ich gesagt, auch solcher äusseren Güter. Manche haben deshalb die Glückseligkeit mit solchem äusseren Glücke und Andere mit der Tugend für ein und dasselbe erklärt. 33)

#### Zehntes Kapitel.

Daher entsteht auch der Zweifel, ob die Glückseligkeit durch Unterricht oder durch Gewohnheit oder durch
sonst eine Uebung, oder ob sie durch eine göttliche
fügung oder durch Zufall erlangt werde? 34) Wenn es
nun überhaupt Gaben der Götter für die Menschen giebt,
so wird auch die Glückseligkeit dazu gehören und zwar
um so mehr, als sie das Beste der menschlichen Güter
ist. Indess gehört dies wohl mehr zu einer anderen Untersuchung; aber selbst wenn die Glückseligkeit nicht von
den Göttern uns zugetheilt wird, sondern durch Tugend
oder eine Art von Lernen oder Uebung erlangt wird,
scheint sie zu dem Göttlichsten zu gehören; denn der
Kampforeis und das Ziel der Tugend muss doch das Beste

und etwas Göttliches und Seliges sein. Dann wäre auch die Glückseligkeit für Viele erreichbar; denn Alle, welche nicht für die Tugend verstümmelt sind, würden sie dann durch ein gewisses Lernen und Sorgfalt erreichen können. Da es nun besser ist, auf diese Weise statt durch Zufall glücklich zu sein, so wird es sich wohl auch so verhalten, da ja alles Natürliche so eingerichtet ist, dass es möglichst schön sich verhalte. Dies gilt auch für die Kunst und jedwede Ursache und am meisten für die letzte. Dagegen wäre es sehr fehlerhaft, das Grösste und Beste dem Zufall zu überlassen. Uebrigens ergiebt sich das Gesuchte auch aus dem Begriffe, wonach die Glückseligkeit als eine gewisse tugendhafte Thätigkeit der Seele bestimmt worden ist, denn ein Theil der übrigen Güter ist dann nothwendig mit ihr verbunden und das Helfende und Nützliche ist als Werkzeug ihr zugehörig. Auch stimmt dies mit dem anfänglich Gesagten, wo ich das Ziel der Staatskunst für das Beste erklärt habe. Diese wendet ja die grösste Sorgfalt darauf, den Bürgern gewisse Eigenschaften beizubringen und sie zu guten Menschen, welche das Schöne vollbringen, zu machen. Auch nennt man mit Recht den Stier und das Pferd und andere Thiere nicht glücklich, denn keines derselben kann einer solchen Thätigkeit theilhaftig gemacht werden. Auch die Kinder sind deshalb noch nicht glückselig, da sie ihrer Jugend wegen noch nicht so handeln können und wenn sie doch so genannt werden, so geschieht es nur in Hoffnung auf ihre spätere Glückseligkeit; denn es gehört, wie ich bemerke, zur Glückseligkeit die ganze Tugend und ein ganzes Leben. Dasselbe ist gar vielem Wechsel und mancherlei Zufällen unterworfen, und selbst der, welchem es am Besten geht, kann im Alter noch von schweren Unglücksfällen betroffen werden, wie in den Heldengedichten von Priamos erzählt wird. wird den, welchen solche Zufälle treffen und welcher sein Leben in Elend beschliesst, glückselig preisen.

#### Elftes Kapitel.

Soll man nun deshalb keinen Menschen, so lange er lebt, für glückselig erklären, sondern nach Solon's Ausspruch erst das Ende abwarten? Nähme man dies an, wäre da also der Mensch erst glücklich, wenn er gestorben wäre? Sollte dies aber nicht widersinnig sein, besonders für mich, der ich die Glückseligkeit für eine gewisse Thätigkeit erkläre? Wenn man aber einen Todten nicht glückselig nennen kann und auch Solon dies nicht hat sagen wollen, sondern nur dass man dann erst den Menschen sicher glücklich preisen könne, wenn er ausserhalb der Uebel und Unglücksfälle sich befindet, so hat auch dies noch sein Bedenken, weil es selbst für den Verstorbenen doch noch ein Uebel und ein Gutes geben dürfte, wie dies ja auch für einen Lebenden, der aber nichts empfindet, möglich ist. Dahin gehören z. B. Ehre and Schande und der Kinder und Nachkommen Wohlergehn und Unglück. Auch liegt noch darin ein Bedenken, dass für den, welcher bis in sein Alter glücklich gelebt und demgemäss gestorben ist, mancherlei Wechsel bei seinen Nachkommen eintreten kann. Manche derselben können gut sein und ein demgemässes glückliches Leben führen; andere aber das entgegengesetzte. Offenbar können also die Nachkommen sich in sehr verschiedener Weise zu ihren Voreltern verhalten, und es wäre doch widersinnig, wenn der Todte sich dann mit veränderte und bald glücklich, bald unglücklich würde; aber ebenso verkehrt wäre es, wenn die Eltern nicht wenigstens auch eine gewisse Zeit von dem, was ihre Nachkommen trifft, mitberührt würden.

Ich muss indess auf das erste Bedenken zurückkommen, dann wird sich leicht auch dies letztere aus ihm lösen lassen. Wenn man auf das Ende sehen und erst dann Jemand glücklich preisen soll und zwar nicht als einen der glücklich ist, sondern als einen, der es vorher gewesen ist, wäre es da nicht verkehrt, den glücklichen Zustand Jemandes, wie er jetzt besteht, nicht für wahr gelten zu lassen, weil man die Lebenden wegen der Wechselfälle nicht glücklich preisen will und weil man die Glückseligkeit für etwas Bleibendes hält, was nicht leicht dem Wechsel unterworfen ist und weil des Glückbei jenen sich oft in Unglück verdreht? Offenbar müsste man, wenn man so den Zufällen folgen wollte, denselben Menschen bald glücklich und bald unglücklich nennen und den Glücklichen für eine Art Chamäleon erklären

und für Einen, der auf schwachen Füssen steht. Sollte es nicht vielmehr lafsch sein, sich hier von den Glücksfällen bestimmen zu lassen, da in ihnen weder das Gute noch Schlechte enthalten ist, sondern das menschliche Leben, wie gesagt, derselben nur zur Hülfe bedarf, während die Hauptsache bei der Glückseligkeit die tugendhafte Thätigkeit ist, so wie bei dem unseligen Zustande die entgegengesetzte Thätigkeit. Dies wird auch durch die hier erörterten Zweifel bestätigt, da in keinem menschlichen Thun eine solche Festigkeit, wie in dem tugendhaften Handeln besteht; es ist selbst bleibender als die Kenntnisse; und selbst von diesen sind die geehrtesten auch die bleibendsten, weil der Glückliche am meisten und am ununterbrochendsten in ihnen lebt und

deshalb sie am wenigsten vergessen wird.

So wird also das Gesuchte dem Glücklichen bleiben und er wird sein Lebenlang sich so verhalten. Immer, oder am meisten von Allen wird er das Tugendhafte thun und erforschen, und er wird die Unglücksfälle anständig und in jeder Hinsicht durchaus maassvoll ertragen, als ein wahrhaft guter und tüchtiger Manu ohne Tadel. Von den mancherlei Zufällen, die ihn treffen, sind einzelne bedeutend, manche gering und es ist klar, dass die kleinen Glücks- wie Unglücksfälle sein Leben nicht stören werden, und dass die grösseren und häufigeren Glücksfälle sein Leben glücklicher machen werden (denn sie verzieren von Natur das Leben und er wird einen schönen und guten Gebrauch von ihnen machen), während die Unglücksfälle den Glücklichen allerdings bedrücken und betrüben werden, da sie Trauer erwecken und die Thätigkeit vielfach erschweren. Allein auch hier wird das Schöne bei ihm hindurchleuchten, wenn er die vielen und schweren Unglücksfälle leicht erträgt und zwar nicht aus Gefühllosigkeit, sondern aus Edelsinn und Grossherzigkeit. Ist also die Thätigkeit, wie gesagt, die Hauptsache im Leben, so kann keiner der Glückseligen unglücklich werden, da er niemals das Hassenswerthe und Schlechte thun wird. Der wahrhaft Gute und Verständige wird alle Zufälle anständig ertragen und immer das thun, was unter jedesmaligen Umständen das Beste ist, wie ja anch ein guter Feldherr sein Heer, wie es eben zur Zeit ist, so gut als möglich zum Kriege verwendet

und wie ein Schuhmacher aus dem Leder, wie er es eben zur Zeit bekömmt, die möglichst besten Schuhe macht und wie Alle so in den anderen Künsten verfahren. Ist dies richtig, so kann der Glückliche niemals elend werden, wenn er auch nicht gerade glückselig sein wird, im Fall ihn solches Unglück, wie den Priamos trifft. Auch ist er nicht wandelbar und wechselnd in der Farbe; denn er wird in seiner Glückseligkeit nicht leicht durch traurige Zufälle erschüttert werden, es müssten denn grosse und viele ihn treffen. Aus solchen wird er zwar nicht in kurzer Zeit sich wieder glücklich erheben, aber wohl zuletzt nach längerer Zeit, wenn ihm wieder Grosses und Schönes zu Theil geworden ist. Weshalb sollte man da den, welcher nicht blos zufällig eine Zeit lang, sondern sein ganzes Leben der vollen Tugend gemäss handelt und dabei mit den äusseren Gütern genügend ausgestattet ist, nicht glücklich nennen? Oder ist nicht vielmehr noch hinzuzufügen, "wenn er so fortleben und in dieser Weise sein Leben beschliessen wird?" Da das Kommende uns unbekannt ist, und wir die Glückseligkeit als ein in jeder Hinsicht durchaus vollendetes Ziel hingestellt haben? Ist dies richtig, so werden wir von den Lebenden diejenigen, welche sich so, wie hier dargelegt worden, befinden und befinden werden, glückselig, d. h. glückselige Menschen nennen. So viel sei hierüber festgestellt. 35)

Dass nun die Schicksale der Nachkommen und der Freunde überhaupt auf die Glückseligkeit keinen Einfluss haben sollten, scheint sehr lieblos und ein Widerspruch mit der allgemeinen Meinung; indess da die Begegnisse sehr verschieden und mannichfach sind, und manche mehr, andere weniger uns berühren, so erscheint eine Erörterung der einzelnen lang und ohne Ende und es wird genügen, wenn ich im Allgemeinen und im Umriss darüber spreche. So wie nun schon manche von den eignen Unglücksfällen das Leben schwer bedrücken, andere aber leichter zu ertragen sind, so verhält es sich auch mit den die Freunde treffenden Unglücksfällen und der Unterschied, je nachdem die Unfälle den Lebenden oder den Verstorbenen treffen, ist noch grösser als der, ob die Verbrechen und das Schreckliche in den Trauerspielen als vorausgegangene oder als gegenwärtige dargestellt worden. Deshalb ist auch dieser Unterschied mit in Betracht zu ziehen, vor allem aber zu erwägen, ob die Todten noch eines Gutes oder Uebels theilhaftig sind. Sollte nun auch etwas davon, sei es ein Gutes oder ein Uebel, zu ihnen durchdringen, so dürfte es doch überhaupt oder wenigstens für sie nur als etwas Schwaches und Kleines sich zeigen, oder doch wenigstens nur von solcher Grösse und Beschaffenheit sein, dass es die Unglücklichen nicht glücklich machen, noch den Glücklichen ihr Glück entziehen kann. Sonach werden die guten Handlungen der Freunde, ebenso wie ihre schlechten, auf die Verstorbenen zwar einen Einfluss haben, aber doch nur von der Art und dem Grade, dass die Glücklichen dadurch nicht unglücklich werden, noch sonst etwas Anderes der Art erleiden. 36)

#### Zwölftes Kapitel.

Nachdem dies ins Klare gebracht worden, will ich untersuchen, ob die Glückseligkeit mehr zu dem Lobenswerthen oder mehr zu dem Preiswürdigen gehört; denn ein blosses Vermögen ist sie offenbar nicht. Alles Lobenswerthe scheint nun vermöge einer Beschaffenheit und wegen einer Beziehung zu Etwas gelobt zu werden; so lobt man den Gerechten, den Tapfern und überhaupt den Guten und die Tugend wegen ihrer Handlungen und Werke und so lobt man auch den Starken und den guten Läufer und sonst Jeden, weil er ein solcher geworden und wegen seines Verhaltens zu etwas Gutem und Tüchtigem. Dies erhellt auch aus dem, den Göttern gespendeten Lobe; denn indem sie hierbei mit uns verglichen werden, erscheint solches Lob lächerlich, und dies kommt, wie gesagt, davon, dass das Lob durch eine Beziehung erfolgt. Wird nun Lob solchen Wesen ertheilt, so erhellt, dass für die Besten es ein Lob nicht giebt, sondern etwas Grösseres und Besseres, wie auch die Erfahrung zeigt; denn wir preisen die Götter glücklich und selig und ebenso preisen wir die göttlichsten der Menschen glücklich. Ebenso verhält es sich mit den Gütern; denn Niemand lobt die Glückseligkeit so wie das Gerechte. sondern er preiset sie wie etwas Göttlicheres und Besseres. Auch Eudoxos 36 b) hat gut ausgeführt, dass der Lust

r höchste Preis gebühre, denn indem man sie nicht be, obgleich sie doch ein Gut sei, erhelle, meint er, dass besser als das Lobenswerthe sei und ein solches sei er Gott und das höchste Gute, denn darauf werde auch s Andere bezogen. Das Lob gebührt mämlich der Tund, da man durch sie zu schönen Handlungen befähigt ird, aber ein Preisgesang gebührt den Werken und var sowohl denen des Körpers, wie denen der Seele. dess gehört die genauere Bestimmung hierüber wohl r die, welche Preisgesänge ausarbeiten; für uns ist ber aus dem Gesagten klar, dass die Glückseligkeit zu m Preiswürdigen und Vollendeten gehört. Dies muss ich schon deshalb so sein, weil sie das Erste und der nfang ist, denn um ihretwillen thun Alle alles Uebrige; er Anfang und der Grund der Güter gilt uns aber als was Preiswürdiges und Göttliches. 37)

#### Dreizebutes Kapitel.

Wenn nun die Glückseligkeit eine der vollendeten ngend entsprechende Thätigkeit der Seele ist, so habe h nun die Tugend zu betrachten, da man dann auch icht über die Glückseligkeit eine bessere Einsicht erlanen wird. Um die Tugend scheint auch der wahrhafte aatsmann sich am meisten zu bemühen, da er die Bürer tugendhaft und gehorsam den Gesetzen zu machen ch bemüht. Ein Beispiel davon haben wir an den Gesetzebern der Kreter und Lakedämonier und wohl noch au nigen anderen solchen. Wenn sonach diese Untersuchung ir Staatswissenschaft gehört, so erhellt, dass diese Erittelung auch meiner anfänglichen Absicht entspricht. dess kommt es hier nur auf die menschliche Tugend i, da ich auch nur das menschlich-Gute und die menschche Glückseligkeit untersucht habe. Als menschliche ugend gilt mir aber nicht die Tugend des Körpers, 38) ndern die der Seele, da ich ja auch die Glückseligkeit s eine Thätigkeit der Seele bezeichnet habe. Ist dem , so muss der Staatsmann auch eine gewisse Kenntniss on der Seele haben, wie der, welcher für die Augen rgt, eine gewisse Kenntniss von dem ganzen Körper at und zwar jener um so mehr, als die Staatskunst geirter und besser als die Heilkunst ist. Nun beschäfti-

gen sich die einsichtigeren Aerzte viel mit der Erkenntniss des Körpers, und deshalb hat auch der Staatsmann sich mit der Seele zu beschäftigen, aber nur um jener Güter willen und nur so weit als diese es erfordern. Eine genauere Untersuchung dürfte auch für die hier vorliegende Aufgabe zu mühsam sein. Uebrigens ist in meinen gemeinverständlichen Abhandlungen über die Seele Manches bereits genügend gesagt worden, wovon sie Gebrauch machen mögen; insbesondere dass die Seele einen unvernünftigen und einen vernünftigen Theil hat. Ob aber diese so wie die Theile des Körpers und alles Theilbare getheilt sind, oder ob sie nur dem Begriffe nach trennbar, von Natur aber untrennbar sind wie die hohle und die erhabene Seite am Umring des Kreises, ist für das Gegenwärtige ohne Bedeutung. Der unvernünftige Theil der Seele ist auch den Pflanzen gemein und ich verstehe darunter die Ursache der Ernährung und des Wachsthums. Eine solche Kraft der Seele wird man bei jedem Ernährten und bei der Frucht im Mutterleibe annehmen müssen, ebenso bei den ausgewachsenen Geschöpfen; diese hat wenigstens mehr für sich, als irgend eine andere Kraft. In dieser Kraft ist nun zwar eine allgemeine Tugend enthalten, aber sie kann nicht als die menschliche Tugend gelten; denn dieser Theil und diese Kraft scheinen hauptsächlich im Schlafe wirksam zu sein, während der Gute wie der Schlechte während des Schlafes am wenigsten zu erkennen ist, weshalb man auch sagt, dass für die Hälfte des Lebens die Glücklichen sich von den Unglücklichen nicht unterscheiden. Dies ist auch nicht auffallend, da der Schlaf eine Unthätigkeit der Seele in soweit ist, als es bei ihr sich um Sittliches oder Unsittliches handelt. Nur soweit einzelne Regungen sich ein wenig in den Schlaf binein erstrecken, werden die Traumbilder der sittlichen Menschsn besser sein, als die sonstiger Menschen.

Dies mag genug sein und ich lasse den ernährenden Theil der Seele bei Seite, da er von Natur an der menschlichen Tugend keinen Theil hat. Auch eine andere Seite der Seele scheint ohne Vernunft zu sein, obgleich sie in einer gewissen Weise daran Theil hat. Denn man lobt die Vernunft sowohl bei dem Mässigen wie bei dem Unmässigen und überhaupt das in der Seele, was Vernunft hat,

da es richtig zu dem Besten auffordert; aber es zeigt sich beim Menschen auch ein anderes von Natur gegen die Vernunft Gerichtetes, welches mit ihr streitet und ihr sich entgegenstemmt. Wie nämlich gelähmte Glieder des Körpers, wenn man sie nach rechts wenden will, sich umgekehrt nach links drehen, so verhält es sich auch bei der Seele, wo die Begierden des Unmässigen zu dem Entgegengesetzten treiben, nur dass man bei dem Körper die Verkehrung sieht, bei der Seele aber nicht. Indess wird man nichtsdestoweniger auch in der Seele etwas neben der Vernunft annehmen müssen, was gegen die Vernunft sich stemmt und ihr entgegentritt. Wie dasselbe sich unterscheidet, ist hier gleichgültig. Indess scheint es auch, wie gesagt, der Vernunft nicht ganz zu entbehren; denn es gehorcht bei dem Mässigen der Vernunft und ist bei dem sich selbst Beherrschenden und bei dem Tapferen vielleicht noch gehorsamer, da bei diesen alles mit der Vernunft übereinstimmt. Doch zeigt sich auch der unvernünftige Theil der Seele als ein zwiefacher; der pflanzenähnliche hat an der Vernunft gar keinen Antheil; aber der Theil, in dem die Begierden und überhaupt das Begehren enthalten sind, hat an der Vernunft insoweit Theil, als er auf sie hört und ihr gehorcht. In diesem Sinne sagt man auch, dass man dem Vater oder den Freunden folge, aber nicht in dem Sinne, wie das Folgen in der Mathematik stattfindet. 39) Dass das Unvernünttige gewissermaassen durch die Vernunft bestimmt wird, zeigen auch die Ermahnungen und alle tadelnde oder lobende Vorhaltungen. Wenn also auch dieser Theil der Seele Vernunft haben muss, so ist das Vernünftige ebenfalls zwiefacher Art; das eine ist hauptsächlich und an sich selbst vernünftig; das andere ist es so, wie das, was dem Vater folgt. Auch die Tugenden werden hiernach eingetheilt; manche heissen Tugenden des Verstandes, andere Tugenden des Charakters; so gehören die Weisheit, die Einsicht, die Klugheit zu jenen, und die Freigebigkeit und die Selbstbeherrschung zu letzteren. Denn wenn man über den Charakter spricht, so sagt man nicht, dass Jemand weise oder einsichtig sei, sondern dass er sanft oder mässig sei; aber man lobt auch den Weisen wegen seiner Neigungen und nennt die lobenswerthen Neigungen oder Gemüthsrichtungen Tugenden. 40)

## Zweites Buch. 41)

#### Erstes Kapitel.

Wenn sonach die Tugend eine zwiefache ist und zwar eine geistige und eine sittliche, 42) so bildet und vermehrt sich erstere hauptsächlich durch Unterricht; sie bedarf deshalb der Erfahrung und Zeit; dagegen bildet sich die sittliche durch die Gewöhnung oder Sitte, weshalb sie auch ihren Namen mit einer kleinen Veränderung von der Sitte erhalten hat. Hieraus erhellt auch. dass keine der sittlichen Tugenden uns von der Natur gegeben wird; denn alles Natürliche kann durch Gewöhnung nicht geändert werden, so kann z. B. der Stein, welcher von Natur nach Unten treibt, nicht durch Gewöhnung zur Bewegung nach Oben gebracht werden, selbst wenn man ihn durch tausendmaliges in die Höhe Werfen daran gewöhnen wollte, und ebenso wenig kann das Feuer zur Bewegung nach Unten, noch sonst etwas Natürliches zu etwas gegen seine Natur gewöhnt werden. Deshalb haben wir die Tugenden nicht von Natur und auch nicht gegen die Natur, sondern wir haben die Anlage zu ihrer Erlangung, aber müssen sie durch Gewöhnung vollständig erwerben. Auch bringen wir bei dem, was wir von Natur besitzen, vorerst nur das Vermögen dazu mit und erreichen erst nachher die Verwirklichung, wie aus dem Wahrnehmen erhellt, wo man nicht aus dem häufigen Sehen oder Hören den betreffenden Sinn erlangt, sondern umgekehrt in Folge dessen Besitzes ihn gebraucht, also nicht vermittelst des Gebrauchs ihn erlangt. Mithin gewinnt man auch die Tugenden durch vorgängige Ausübung, wie dies auch bei anderen Künsten der Fall ist; denn das, was man thun soll, wenn man

es gelernt hat, das lernt man durch Thun; so wird man ein Baumeister durch Bauen und ein Citherspieler durch Citherspielen und ebenso wird man gerecht durch gerechtes Handeln und mässig durch mässiges Verhalten und tapfer durch tapferes Verhalten. Dafür spricht auch das, was in dem Staate geschieht; die Gesetzgeber machen die Bürger durch Gewöhnung zu guten; dies ist die Absicht jedes Gesetzgebers und wenn er das nicht gut ausführt, so fehlt er; eine gute Staatsverfassung unterscheidet sich dadurch von einer schlechten. Auch entsteht und vergeht jede Tugend wie jede Kunst aus demselben Verhalten und durch dasselbe Verhalten; 43) so werden durch das Citherspielen die guten und die schlechten Spieler und dasselbe gilt für die Baumeister und alle Uebrigen; aus dem guten Bauen werden die guten Baumeister und aus dem schlechten Bauen die schlechten. Wäre es nicht so, so brauchte man keinen Lehrer, sondern Jedermann würde von selbst ein guter oder schlechter Meister. Ebenso verhält es sich nun mit den Tugenden; indem man im Umgange und Verkehr mit den Menschen handelt, wird man gerecht oder ungerecht; indem man in schwere Gefahren sich begiebt und sich an Furcht oder an Muth gewöhnt, wird man feige oder tapfer. Auch mit den Begierden und dem Zorne verhält es sich so; Manche gewinnen die Herrschaft über sich und werden sanft; Andere werden zuchtlos und aufbrausend, indem Diese in solcher Weise sich in ihren Leidenschaften gehen lassen; Jene aber auf diese Weise sich davon befreien. Mit einem Worte: Aus dem gleichmässigen Handeln bilden sich dauernde Gemühtsrichtungen; deshalb muss man sein Handeln demgemäss einrichten, denn so wie dieses beschaffen ist, bilden sich auch die dauernden Gemüthsrichtungen. Deshalb ist es keine Kleinigkeit, ob man gleich von Jugend auf sich so oder so gewöhnt; vielmehr kommt hierauf sehr viel oder vielmehr Alles an. 44)

#### Zweites Kapitel.

Da nun die gegenwärtige Untersuchung nicht des Wissens wegen erfolgt, wie es bei den anderen Untersuchungen der Fall ist, (denn wir betrachten hier die

Tugend nicht, um zu wissen, was sie ist, sondern um selbst gut zu werden, da die Untersuchung sonst keinen Nutzen hätte), 45) so sind die Handlungen in Betracht 20 ziehen und die Art, wie sie zu vollziehen sind; denn sie sind, wie gesagt, die Hauptsache, und nach ihnen be-stimmt sich die Beschaffenheit unserer Neigungen und

Richtungen.

Dass man nun nach der rechten Vernunft zu handeln habe, ist allgemein anerkannt und dieser Satz soll hier die Grundlage bilden; erst später werde ich hierüber weiter handeln und darlegen, was die rechte Vernunft ist und wie sie sich zu den sittlichen Tugenden verhält " Auch setze ich darin Uebereinstimmung voraus, dass jed-Untersuchung über das Handeln zweckmässig nur im Umriss und nicht mit voller Genauigkeit geschehen kann: denn schon im Beginn habe ich bemerkt, dass jede Untersuchung sich nach ihrem Stoffe zu richten habe. In Betreff des Handelns und des Nützlichen giebt es so wenig ein völlig Feststehendes wie bei dem, was gesund ist. und wenn dies schon für die allgemeinen Begriffe gilt, so kann um so weniger die Darstellung des Einzelnen Genanigkeit bieten, denn sie fällt unter keine Kunst und keinen Befehl, vielmehr müssen die Handelnden immer selbst die rechte Zeit erspähen, wie dies aach in der Heilkunst und in der Steuermannskunst geschieht. Aber trotzdem, dass es mit der gegenwärtigen Untersuchung sich so verhält, muss man doch versuchen eine Hülfe zu gewinnen. Zuerst erwäge man, dass hier der Gegenstand von Natur so beschaffen ist, dass er sowohl durch ein Zuwenig, wie durch ein Zuviel zu Grunde geht, (denn für das Unbekannte muss man das Bekannte als Beweis benutzen) wie man an der Körperstärke und an der Gesundheit sieht. Sowohl die übermässigen, wie die zu geringen Körperübungen verderben die Körperkraft und ebenso ist das übermässige und das zu wenige Trinken und Essen für die Gesundheit nachtheilig, während hier das Angemessene schafft, vermehrt und erhält. Ebenso ist es mit der Selbstbeherrschung, der Tapferkeit und den übrigen Tugenden: wer alles fürchtet und flieht und bei nichts Stand halt, wird feige und wer gar nichts fürchtet, sondern auf alles losgeht, wird tollkühn. Ebenso rd der, welcher sich jeder Lust hingiebt und keiner

Bauern <sup>47b</sup>) wird stumpfsinnig. Die Mässigkeit und Papferkeit gehen sowohl durch das Zuviel wie durch das Zuwenig unter; wenn aber die Mitte gehalten wird, blei-

ben sie bewahrt.

Indess kommt nicht blos das Entstehen und Wachsen and Untergehen von ein und demselben und aus ein und demselben, sondern auch die wirklichen Thätigkeiten entstehen in ein und demselben; 47 c) denn auch bei allen bekannten Thätigkeiten, z. B. bei der Körperstärke, verhält es sich so; sie bildet sich, wenn man viel Nahrung zu sich nimmt und viele Anstrengungen aushält, und der Starke vermag wieder am besten dies zu leisten. Ebenso verhält es sich auch mit den Tugenden. Indem man sich der Lust enthält, wird man mässig und ist man mässig geworden, so kann man sich am leichtesten der Lust entbalten. Ebenso ist es mit der Tapferkeit; indem man sich gewöhnt, das Furchtbare zu verachten und davor nicht zurückzuweichen, wird man tapfer und ist man tapfer geworden, so wird man am leichtesten das Furchtbare aushalten können. Als Zeichen einer solchen dauernden Gemüthsrichtung dient die Lust oder der Schmerz, die dem Gethanen hinzutritt. Wer sich der sinnlichen Lust enthält und sich dieses Enthaltens erfreut, der ist massig und wen dies schmerzt, der ist unmässig; und wer das Schreckliche ruhig erwartet und sich dessen erfreut und nicht davon betrübt wird ist tapfer, während der darüber Betrübte feig ist. Die sittliche Tugend hat es mit der Lust und dem Schmerze zu thun; wegen der Lust thut man das Schlechte und wegen des Schmerzes enthält man sich des Sittlich-Schönen. Deshalb muss man, wie Plato sagt, gleich von Jugend auf so geleitet werden, dass man sich über diejenigen Dinge erfreut und betrübt, über welche es sich so gehört; dies ist die richtige Erziehung. Auch haben es alle Tugenden mit dem Handeln oder Leiden zu thun; auf jedes Leiden und jedes Handeln folgt aber eine Lust oder ein Schmerz und deshalb haben die Tugenden es mit der Lust und Dies erhellt auch aus den dem Schmerze zu thun. deshalb geschehenden Züchtigungen; sie sind eine Art Heilmittel und alle Heilmittel sind es durch ihre entgegengesetzte Natur. Auch bezieht, wie ich früher gesagt habe, jede Richtung und Neigung der Seele, vermöge deren sie schlechter oder besser wird, ihrer Natur nach sich auf ein und dasselbe und hat davon ihre Natur; denn man wird durch die Lust und den Schmerz schlecht, indem das Verfolgen oder Fliehen derselben bei solchen Arten, oder zu solcher Zeit oder in solcher Weise geschieht, wie es nicht sein soll, oder wie sonst hier die Regeln aufgestellt werden. Deshalb definiren Manche die Tugenden als eine Art von Unempfindlichkeit und Ruhe; dies ist indess nicht richtig, weil dieser Ausspruch zu allgemein lautet, und nicht hinzugefügt ist: So weit die Tugend eine Unempfindlichkeit sein soll oder nicht sein soll und für die Zeit, wo sie das sein soll und was sonst noch für Beschränkungen hier hinzuzu-

fügen sind.

Ich gehe also davon aus, dass die Tugend in dem besten Handeln in Bezug auf Lust und Schmerz besteht. und dass bei dem Laster das Umgekehrte Statt hat. Dies wird auch dadurch noch klarer, dass das, was man begehrt und das, was man flieht, ein dreifaches ist; nämlich das Sittlich-Schöne, das Nützliche und das Angenehme und als deren drei Gegentheile, das Schlechte, das Schädliche und das Schmerzliche, und dass der gute Mensch sich in Bezug auf alles dies richtig verhält, der schlechte aber fehlerhaft. Insbesondere gilt dies für die Lust, da diese allen lebenden Wesen gemeinsam ist und zu allem, wozu man sich entschliesst, mit hinzutritt; denn auch das Sittlich-Schöne und das Nützliche ist zugleich angenehm. Auch ist das Lustgefühl bei uus Allen von frühester Kindheit mit grossgezogen und es ist deshalb schwer, dieses Gefühl, was mit dem Leben verwachsen ist, zu vertreiben. Auch werden die Regeln für das Handeln von dem Einen mehr, von dem Anderen weniger nach der Lust und dem Schmerze bestimmt und deshalb dreht sich die ganze Untersuchung nothwendig um die Lust und den Schmerz, da es von grosser Wichtigkeit für das Handeln ist, ob man sich mit Recht oder Unrecht freut oder betrübt. Auch ist es, wie Heraklit sagt, schwerer, mit der Lust als mit der Aufwallung zu kämpfen und die Kunst und die Tugend beschäftigen sich immer mit dem Schwierigeren und durch dieses wird das Gute zum Besseren. Auch deshalb dreht sich jede

Untersuchung über Tugend und Staatskunst, um die Lust und den Schmerz; wer hier sich gut verhält, der ist gut und wer hier sich schlecht verhält, der ist schlecht.

So viel darüber, dass bei der Tugend es sich um den Schmerz und die Lust handelt und dass das, woraus sie entsteht, sie auch vermehrt, und dass sie zu Grunde geht, wenn es nicht so bleibt, und dass die Tugend sich in dem, woraus sie entstanden ist, auch bethätigt. 48)

#### Drittes Kapitel.

Vielleicht könnte man darüber schwanken, wie es zu verstehen sei, wenn gesagt werde, dass man durch gerechtes Handeln gerecht und durch mässiges Verhalten mässig werde, weil ja der gerecht oder mässig Handelnde bereits gerecht oder mässig sei; wie ja auch die, welche die Sprachlehre oder die Musik betreiben, bereits Sprachkenner und Musiker seien. Sollte es indess selbst bei den Künsten sich wohl nicht so verhalten? Denn es ist ja möglich, dass man etwas der Sprachlehre Gemässes auch aus Zufall oder mit fremder Hülfe machen kann. Deshalb ist Jemand erst dann ein Sprachkenner, wenn er das dazu Gehörende auch sprachgerecht verrichtet, d. h. nach der ihm einwohnenden Sprachwissenschaft. Sodann verhält es sich auch mit den Tugenden hier anders, wie mit den Künsten, denn die Werke der Kunst haben das Gute in ihnen selbst; während es gleichgültig ist, anf welche Art sie entstanden sind; dagegen werden die Werke der Tugend nicht auf jede beliebige Weise gerecht oder mit Mässigkeit vollführt, sondern nur wenn der Handelnde selbst hierbei in einem bestimmten Zustande handelt, d. h. wenn er erstlich wissend handelt, zweitens wenn er bei seinem Entschlusse die Handlung um ihrer selbst willen gewählt hat, und drittens wenn er fest und ohne Schwanken die Handlung vollführt. Von diesen Bedingungen kommt bei den übrigen Künsten nur das Wissen in Betracht, während bei den Tugenden das Wissen nicht viel oder gar nichts bedeutet, das Uebrige aber nicht ein Kleines, sondern das Ganze ausmacht, da aus dem häufigen Ausüben die Gerechtigkeit und die Mässigkeit hervorgeht. Man nennt daher Handlungen gerecht und maassvoll, sofern sie der Art sind, wie der Gerechte und Mässige sie vollführt und gerecht und mässig ist nicht Jeder, der solche Handlung überhaupt vollführt, sondern nur der, welcher sie so vollführt, wie es die Gerechten und Mässigen thun. Deshalb sagt man mit Recht, dass aus dem gerechten Handeln der Gerechte werde und aus dem maassvollen Handeln der Mässige; ohne solches Handeln wird aber Niemand gut werden. Viele handeln indess nicht so, sondern sie flüchten zur Lehre und glauben durch Philosophiren tugendhaft werden zu können, indem sie es wie die Kranken machen, welche den Arzt zwar sorgsam anhören, aber von seinen Anordnungen nichts befolgen. So wie diese bei solchem Verhalten körperlich sich nicht wohl befinden werden, so wird es bei jenen mit solchem Philosophiren für ihre Seele der Fall sein. 49)

#### Viertes Kapitel.

Ich habe nunmehr zu untersuchen, was die Tugen d ist. In der Seele bestehen dreierlei Zustände; nämlich erstens Gefühle und Affecte, zweitens Vermögen und drittens feste Neigungen oder Richtungen; die Tugend wird also eines von diesen sein. Unter Gefühlen und Affekten verstehe ich die Begierden, den Zorn, die Furcht, die Kühnheit, den Neid, die Dankbarkeit, die Liebe, den Hass, die Sehnsucht, den Eifer, das Mitleiden und überhaupt alle Zustände, aus denen Lust oder Schmerz folgt. Vermögen sind diejenigen Zustände, vermöge deren wir für jene Gefühle und Affekte empfänglich sind, also z. B. vermöge deren wir zornig oder traurig oder mitleidig werden können. Feste Neigungen und Richtungen sind endlich die Zustände, vermöge deren wir uns gut oder schlecht zu den Gefühlen und Affekten verhalten; wenn wir z. B. uns dem Zornigwerden stark und maasslos überlassen, so verhalten wir uns schlecht; wenn es aber nur mässig geschieht, gut; dasselbe gilt für die übrigen Gefühle und Affekte. Die Tugenden und Laster sind nan keine Gefühle und Affekte, denn man heisst nicht in Bezug auf seine Gefühle gut oder schlecht, sondern in Bezug auf seine Tugenden und Laster und man wird

nicht wegen seiner Gefühle und Affekte gelobt oder getadelt (denn der Furchtsame oder Zornige wird nicht gelobt und der Zornige überhaupt wird nicht getadelt, sondern nur der, bei dem es in einer bestimmten Weise 30) geschieht), sondern man wird wegen der Tugenden gelobt und getadelt. Auch geräth man nicht vorsätzlich in Zorn oder Furcht; dagegen sind die Tugenden etwas vorsätzliches und werden nicht unabsichtlich geübt. Ferner sagt man, dass der Mensch von Gefühlen und Affekten bewegt werde, aber nicht von der Tugend oder dem Laster, sondern hier besteht blos ein bestimmtes Verhalten zu denselben. Deshalb sind die Tugenden auch kein Vermögen, denn nicht durch das Vermögen, überhaupt zu fühlen, gilt man als gut oder schlecht und nicht deshalb wird man gelobt oder getadelt. Auch hat man sein Vermögen von Natur; aber gut oder schlecht ist man nicht von Natur, wie ich früher ausgeführt habe. Wenn sonach die Tugenden weder Gefühle oder Affekte noch Vermögen sind, so bleibt nur übrig, dass sie feste Neigungen and Richtungen sind. Somit ist gesagt, was die Tugend ihrer Gattung nach ist. 51)

#### Fünftes Kapitel.

Es genügt indess nicht, die Tugend als eine feste Gemüthsrichtung zu bezeichnen, man muss auch angeben, welcher Art diese ist. Hier ist nun zu sagen, dass jede Tugend den Gegenstand, dessen Tugend sie ist, zum Wohlbefinden bringt und sein Wirken zu einem guten macht. So macht die Tugend des Auges das Auge und sein Wirken gut; denn vermöge der Tugend des Auges sieht man gut. Ebenso macht die Tugend des Pferdes es eifrig, so dass es gut läuft, den Reiter trägt und den Feinden Stand hält. 52) Wenn sich dies nun überall so verhält, so wird auch die Tugend des Menschen eine feste Neigung und Richtung sein, vermöge welcher er gut wird und sein Werk gut verrichtet. Wie dies geschieht, habe ich bereits auseinandergesetzt und es wird noch deutlicher werden, wenn wir die Natur der Tugend näher betrachten. Bei allen Dingen, sowohl den zusammenhängenden wie den getrennten, kann man ein Zuviel, ein

Zuwenig und ein Richtiges annehmen und zwar entweder in Bezug auf den Gegenstand an sich oder in Bezug auf uns. Das Richtige ist hier das, was die Mitte zwisches dem Zuviel und Zuwenig hält. Als Mittleres des Gegenstandes gilt mir das, was von beiden äussersten Enden gleich weit entfernt ist und für alle Dinge ein und das selbe ist. Dagegen nenne ich Mittleres in Bezug auf uns das, was weder ein Uebermaass noch einen Mangel hat und dies ist nicht ein und dasselbe für Alles. Wenn z. B. zehn und zwei wenig sind, so ist die Sechs die Mitte der Sache nach; denn sie ist ebenso viel mehr als die Zwei wie weniger als die Zehn. Dies ist die Mitte nach dem arithmetischen Verhältniss. Dagegen kann das Mittlere für uns nicht so bestimmt werden, denn wenn zehn Pfund zu verzehren zu viel und zwei Pfund zu wenig ist, so wird deshalb der Turnmeister nicht sechs Pfund verordnen, da auch dies für den, welcher sie verzehrt, zu viel oder zu wenig sein kann; für den Milo z. B. wären sie zu wenig und für den Anfänger im Turnen zu viel. Dasselbe gilt für den Wettlauf und den Faustkampf. So vermeidet nun jeder Sachverständige das Uebermaass und den Mangel und sucht und wählt das Mittlere, aber nicht das Mittlere der Sache nach, sondern das Mittlere für uns. Wenn nun jede Wissenschaft dann ihr Werk gut vollbringt, wenn sie auf das Mittlere sieht und zu diesem ihr Werk hinführt (weshalb man bei gut ausgeführten Werken zu sagen pflegt, dass man ihnen nichts abnehmen noch zusetzen könne, weil das Uebermaass und der Mangel das Gute zerstöre, während die Mitte es erhalte), und wenn die guten Künstler, wie man sagt, in Hinblick auf dieses Mittlere arbeiten und wenn die Tugend, ebenso wie die Natur auch besser und genauer als jede Kunst ist, so wird sie auch nach diesem Mittleren streben. Ich verstehe aber unter Tugend hier nur die Charaktertugend, da nur diese es mit den Gefühlen und Handlungen zu thun hat und bei diesen sowohl das Uebermaass und der Mangel, wie das Mittlere vorkommt. So giebt es bei dem Fürchten und bei dem Muthig-sein, und ebenso bei dem Begehren und Zürnen und Bemitleiden und überhaupt bei dem Fröhlich- und Traurig-Sein 53) ein Zuviel und Zuwenig, was Beides nicht gut ist; geschieht es aber zur rechten Zeit, bei der rechten Veranlassung, gegen die

rechten Personen, aus dem rechten Grunde und in der rechten Weise, so ist es das Mittlere und das Beste, wie es der Tugend beiwohnt. Ebenso giebt es bei den Handlangen ein Uebermaass, einen Mangel und ein Mittleres. Nun hat es die Tugend mit den Gefühlen und Handeln zu thun und hier ist das Uebermaass ein Fehler und der Mangel wird getadelt, das Mittlere aber wird gelobt und als recht auerkannt; und dieses beides sagt man von der Tugend. Daher ist die Tugend eine Art Mitte, da sie auf das Mittlere abzielt und es trifft. Ferner kann das Verfehlen der Mitte auf vielfache Weise geschehen (denn das Schlechte ist unbegrenzt, wie die Pythagoräer meinten, das Gute aber gehört zu dem Begrenzten 54), während das Treffen des Rechten nur auf eine Art geschieht; deshalb ist jenes leicht und dieses schwer; es ist leicht, das Ziel zu verfehlen, aber schwer, es zu treffen.

Deshalb gehört das Uebermaass und der Mangel zur Schlechtigkeit, die Mitte aber zur Tugend, "denn die "Trefflichen sind einerlei Art, aber vielerlei Art die

\_Bösen 4.55)

## Sechstes Kapitel.

Sonach ist die Tugend eine feste, vorsätzliche Richtung des Gemüths, welche die für uns geltende Mitte ein-hält und durch die Vernunft bestimmt wird und wie der verständige Mann sie bestimmen würde. Sie ist die Mitte zwischen zwei Lastern, deren eines aus dem Uebermaass, das andere aus dem Mangel hervorgeht, indem diese Laster bei den Gefühlen und Handlungen an dem Gehörigen etwas fehlen lassen oder es überschreiten, während die Tugend die Mitte findet und wählt. Deshalb ist die Tugend nach ihrem Wesen und nach dem, ihr wesentliches Was 66) ausdrückenden Begriffe, eine Mitte, dagegen in Bezug auf das Beste und das Gute ein Aeusserstes. Indess ist nicht jede Handlung und jedes Gefühl einer Mitte fähig, denn manche sind nur nach der Schlechtigkeit zusammengefasst und benannt, wie die Schadenfreude, die Schamlosigkeit, der Neid und von den Handlungen der Ehebruch, der Diebstahl, der Mord u. s. w. Alle diese und ähnliche werden getadelt, weil sie an sich selbst and nicht blos wegen eines Uebermaasses oder

eines Mangels schlecht sind; man kann deshalb bei solchen niemals recht handeln, sondern nur fehlen und das Gute und das Schlechte bestimmt sich hierbei z. B. bei den Ehebrechen, nicht nach der Person oder der Zeit oder Art, wie es zu geschehen hat, sondern eine solche Handlung ist schlechthin ein Fehler. Ebenso wenig kann man für das Ungerecht- oder Feig- oder Zuchtlossein eine Mitte und ein Uebermaass oder einen Mangel verlangen, denn dann müsste es auch eine Mitte im Uebermaasse und im Mangel und ein Uebermaass des Uebermaasses und einen Mangel des Mangels geben. So wie es für die Mässigkeit und Tapferkeit kein Uebermaass und kein Zuwenig giebt, weil hier die Mitte schon eine Art Aeusserstes ist; so giebt es auch dort weder eine Mitte noch ein Uebermaass oder einen Mangel, sondern, wie man auch handeln mag, bleibt es ein Unrecht. Ueberhaupt giebt es weder bei dem Uebermaasse noch bei dem Mangel eine Mitte, und bei der Mitte kein Uebermaass und keinen Mangel. 57)

#### Siebentes Kapitel.

Man darf indess dies nicht blos im Allgemeinen aufstellen, sondern muss es auch dem Einzelnen anpassen; denn in den Untersuchungen, welche das Handeln zum Gegenstande haben, sind die allgemeinen Sätze am leersten, während die besonderen wahrhafter sind, weil die Handlungen als einzelne auftreten und deshalb die Sätze damit zusammenstimmen müssen. Dies muss nun aus der Beschreibung der einzelnen Tugenden entnommen werden. 58) So ist zwischen Furcht und Muth die Tapferkeit die Mitte; das Uebermaass in der Furchtlosigkeit hat keinen Namen (Vieles hat ja keinen Namen) und das Uebermaass in dem Muthig-sein ist die Tollkühnheit; dagegen ist der, welcher in der Furcht zu weit geht und in dem Muthig-sein zurückbleibt, feige. In Bezug auf Lust und Schmerz, jedoch nicht bei allen Arten und auch weniger bei dem Schmerz, 58 b) bildet die Selbstbeherrschung die Mitte und die Zuchtlosigkeit das Uebermaass. Solche, welche in der Lust zurückbleiben, kommen selten vor; deshalb haben sie auch keinen Namen erhalten, indess sollen sie die Stumpfsinnigen heissen. Für das Geld-Ausgeben und Nehmen ist die Freigebigkeit die Mitte, die Verschwendung das Uebermaass und die Knickerei der Mangel. Das Uebermaass und der Mangel verhält sich hier in entgegengesetzter Weise; es übertreibt der Verschwender das Ausgeben und bleibt in dem Einnehmen zurück; dagegen übertreibt der Geizige es in dem Nehmen und bleibt in dem Ausgeben zurück. Ich deute dies hier nur obenhin an und beschränke mich auf das Hauptsächlichste, da dies hier genügt; später werde ich genauere Bestimmungen geben. In Bezug auf das Geld ergeben sich noch andere Gegensätze; so ist die Grosssinnigkeit eine Mitte (denn der Grosssinnige ist von dem Freigebigen verschieden, bei jenem handelt es sich um Grosses, bei diesem um Kleines) und der geschmacklose und handwerksmässige Luxus ist das Uebermaass und die Kleinlichkeit das Zuwenig. Sie unterscheiden sich von den entsprechenden Zuständen bei der Freigebigkeit; in welcher Weise, wird später gesagt werden. In Bezug auf Ehre und Schande ist die Mitte die Seelengrösse, das Uebermaass ist die sogenannte Aufgeblasenheit und der Mangel die niedrige Gesinnung. So wie sich die Freigebigkeit zu der Grosssinnigkeit verhält, indem es bei jener nur um Kleines sich handelt, so verhalt es sich auch bei der Seelengrösse; sie bezieht sich auf die grosse Ehre, während es bei der gewöhnlichen Ehre um Kleineres sich handelt. Man kann nämlich so nach der Ehre streben, wie es sich gehört, aber auch mehr oder weniger; wer in diesem Streben zu weit geht, heisst ehrgeizig; wer zurückbleibt, gleichgültig gegen Ehre; der in der Mitte hat aber keinen Namen. Ebenso sind die Zustände dieser Menschen ohne Namen, nur bei dem Ehrgeizigen heisst sein Zustand Ehrgeiz. Deshalb werden die äussersten Zustände hier den Mittleren mit zugesprochen und wir nennen den in der Mitte Befindlichen bald ehrgeizig, bald nicht-ehrgeizig und wir loben bald den Ehrgeizigen, bald den Nicht-Ehrgeizigen. Weshalb dies geschieht, wird später dargelegt werden. Jetzt wollen wir noch das Uebrige in der begonnenen Weise besprechen. Auch bei dem Zorne giebt es ein Uebermaass, ein Zuwenig und eine Mitte, indess sind sie beinahe namenlos; nennen wir den in der Mitte den Sanften,

so wird man diese Mitte die Sanftmuth heissen müssen. Von den Extremen soll der Uebermässige der Zornige heissen und sein Laster der Jähzorn; der unter der Mitte Bleibende soll der Nicht-Zornige und sein Zuwenig die Zornlosigkeit heissen. Noch giebt es drei andere Mitten die einander zwar etwas ähneln, aber doch verschieden sind. Sie beziehen sich alle auf den Verkehr der Menschen in Wort und That, aber sie unterscheiden sich dadurch, dass die eine auf das Wahre und die beiden anderen auf das Angenehme gehen, und zwar die eine auf den Scherz, die andere auf allen sonstigen Verkehr. Ich muss auch hierüber sprechen, damit man besser einselle. dass in Allem die Mitte das Lobenswerthe ist, die änssersten Seiten aber nicht recht und lobens- sondern tadelnswerth seien. Auch hier fehlen für das Meiste die Names, doch will ich, wie früher, auch hier versuchen, Namen zu finden, um der Deutlichkeit und Verständlichkeit willen. Bei dem Wahren soll nun der Mittlere wahrhaftig und die Mitte die Wahrhaftigkeit heissen; dagegen das Benehmen nach dem Zuviel hier die Prahlerei und der, welcher sie hat, der Prahler und das Benehmen nach dem Zuwenig hier die vorgegebene Unwissenheit und die Person der sich unwissend Stellende heissen. 19) In Bezug auf das Angenehme des Scherzes heisst der Mittlere der Witzige und sein Verhalten der Witz: das Uebermaass Possenreisserei und der Betreffende ein Possenreisser und der Zurückbleibende bäurisch und sein Verhalten das bäurische Wesen. In Bezug auf das sonst im Leben Angenehme heisse der, welcher so, wie es sich gehört, sich benimmt, der Freund und die Mitte die Freundschaft: der, welcher hier übertreibt, ist, wenn er nichts dadurch erreichen will, der Gefallsüchtige, geschieht es aber um seines Vortheils willen, der Schmeichler: dagegen heisse hierin der Zurückbleibende und in Allem Unangenehme der Streitsüchtige und Mürrische.

Es giebt auch bei den Affekten und dem darauf bezüglichen Verhalten eine Mitte; so ist die Scham keine Tugend und doch wird der Schamhafte gelobt, da auch hier der Eine die Mitte hält und der Andere übertreibt, entweder wie der Schüchterne, welcher Alles scheut, oder wie der, welcher hier zurückbleibt und ganz unverschämt ist. Der Mittlere ist hier der Schamhafte, Die

Entrüstung ist die Mitte zwischen Neid und Schadenfreude; diese Affekte beziehen sich auf das, was unseren Nachbarn Freudiges oder Trauriges begegnet. Der Entrüstete betrübt sich, wenn es denen, die es nicht verdienen, gut geht; der Neidische übertreibt es hierbei, indem er sich über Alle, denen es gut geht, ärgert, und der Schadenfrohe bleibt in der Betrübniss so zurück, dass er vielmehr sich darüber freut. Hierüber weiter zu sprechen wird anderwärts der richtige Ort sein und nach diesem werde ich über die Gerechtigkeit in ihrer zwiefachen Bedeutung sprechen und zeigen, wie jede von Beiden eine Mitte ist und demnächst werde ich auch über die geistigen Tugenden sprechen. 59 b

## Achtes Kapitel.

Indem es somit drei Zustände giebt, zwei schlechte nach dem Uebermaasse und dem Mangel hin und einem guten in der Mitte, so bilden sie alle drei gleichsam Gegensätze gegeneinander; denn die äussersten Seiten sind sowohl gegeneinander, wie gegen die Mitte Gegensätze und die Mitte ist es gegen die beiden äussersten Seiten. So wie das Angemessene gegen das Kleinere grösser und gegen das Grössere kleiner ist, so übertreffen die mittleren Zustände die, welche ein Zuwenig sind, aber bleiben gegen die übermässigen zurück. Dies gilt sowohl für die Affekte, wie für die Handlungen. So erscheint der Tapfere dem Feigen gegenüber als tollkühn und diesem gegenüber als feige; ebenso erscheint der Mässige dem Unempfindlichen gegenüber als zügellos und diesem gegenüber als unempfindlich und der Freigebige gegenüber dem Knicker als Verschwender und diesem gegenüber als knickerig. Deshalb stellt auch Jeder von den äussersten Zuständen die Mitte als das andere Aeusserste hin und der Feige nennt den Tapferen tollkühn und der Tollkühne nennt den Tapferen feige; ebenso geschieht es bei anderen Gegensätzen. Indem so diese Zustände mit einander im Gegensatz stehen, ist doch dieser Gegensatz zwischen den beiden äussersten Seiten stärker als zwischen ihnen und der Mitte, da sie weiter von einander als von der Mitte abstehen, wie dies ebenso bei dem Grossen

gegen das Kleine und bei diesem gegen das Grosse mehr Statt findet, als bei Beiden gegen das Mittlere. 60) Auch haben manche äusserste Zustände eine gewisse Aehnlichkeit mit der Mitte; so ähnelt die Kühnheit der Tapferkeit und die Verschwendung der Freigebigkeit; aber zwischen den beiden äussersten Zuständen besteht die grösste Unähnlichkeit. Die am meisten von einander abstehenden Zustände werden als Gegentheile bezeichnet, so. dass das, was mehr absteht, auch mehr gegentheilig ist. Gegen die Mitte bildet bei manchen Tugenden mehr das Zuwenig das Gegentheil, bei anderen mehr das Zuviel; so ist die Tollkühnheit als das Uebermaass weniger das Gegentheil von der Tapferkeit, als das Zuwenig oder die Feigheit und gegen die Mässigkeit bildet die Unempfindlichkeit, als das Mangelnde kein so grosses Gegentheil, als die das Uebermaass enthaltende Zuchtlosigkeit. Dies kommt von zwei Ursachen; die eine liegt in der Sache selbst; denn wenn das eine Aeusserste der Mitte näher steht und ihr ähnlicher ist, so stellen wir ihm nicht die Mitte, sondern mehr das andere Aeusserste entgegen. So scheint die Kühnheit der Tapferkeit ähnlicher zu sein und näher zu stehen, während die Feigheit ihr unähnlicher ist; deshalb stellt man ihr diese mehr als ihr Gegentheil gegenüber, weil das von der Mitte Entferntere mehr gegentheilig erscheint. Diese erste Ursache liegt also in dem Gegenstande; die andere liegt aber in Uns selbst; denn das, wozu wir von Natur mehr neigen, scheint der Mitte mehr entgegengesetzt zu sein. So neigen wir von Natur mehr zur Lust; deshalb gerathen wir leichter in die Zuchtlosigkeit, als in die Anständigkeit. Das nun, wohin das Zunehmen leichter geschieht, nennt man mehr gegentheilig und deshalb erscheint die, das Uebermaass bildende Zuchtlosigkeit mehr das Gegentheil der Mässigkeit zu sein. 61)

## Neuntes Kapitel.

Somit habe ich genügend dargelegt, dass die sittliche Tugend eine Mitte ist und in welcher Weise, nämlich eine Mitte zwischen zwei Lastern, von denen das eine das Uebermaass, das andere der Mangel ist, und ass die Tugend deshalb Tugend ist, weil sie bei den efühlen, wie bei den Handlungen auf die Mitte abzielt. Eshalb ist das Gut-Sein eine That; die Gesinnung der litte verlangt überall Thätigkeit; schon die Mitte des reises zu finden vermag nicht Jeder, sondern nur der Vissende. So vermag auch zwar Jedermann und leicht ich zu erzürnen oder Geld auszugeben oder zu chmaussen, aber es ist nicht Jedermanns Sache und icht leicht, dies so zu thun, wie es sich in Bezug auf ile Person und auf das Maass und die Zeit und die Urache und die Art und Weise gehört. Deshalb ist das lute auch selten und lobenswerth und schön. Deshalb oll man auch den nach der Mitte Strebenden zunächst on dem mehr Gegentheiligen entfernen; auch Kalypsormahut:

"Führe ausserhalb dieses Dampfes und Schaums das Schiff." <sup>62</sup>)

a von den beiden Aeussersten das eine fehlerhafter ist, ls das andere. Wenn nun die Mitte zu erreichen an ich sehr schwer ist, so muss man, wie das Sprichwort agt, auf der zweiten Fahrt das Kleinste der Uebel wähen, und dies wird in der hier bezeichneten Art am leichesten geschehen. Auch muss man beachten, wozu man elbst am meisten neigt, da die Naturen verschieden sind, nd dies kann man aus dem erkennen, was uns Lust der Schmerz verursacht. Hier muss man sich mit Gealt nach der anderen Seite hin wenden, denn je mehr nan von dem Fehlerhaften sich entfernt, um so mehr ommt man zur Mitte, wie es ja auch die machen, welche as schief Gezogene sich wieder gerade machen wollen. m meisten ist hier auf die Lust und das Angenehme u achten, da wir hier nicht als unbestochene Richter rtheilen. Wie es den Volks-Aeltesten mit der Helena rging, so ergeht es Uns mit der Lust; wir müssen deren Torte bei jeder Lust wiederholen, 63) denn nur, wenn ir sie so fortweisen, werden wir weniger fehlen. Mit nem solchen Verhalten werden wir, um es zusammennfassen, am meisten die Mitte zu erreichen vermögen. s mag dies allerdings schwer sein, namentlich in den nzelnen Fällen, da man nicht leicht bestimmen kann, rie und wann und gegen welche Personen und wie lange an zürnen dürfe; denn wir selbst loben bald die, welche

zu wenig zürnen und nennen sie sanft, bald nennen wir die heftig Scheltenden männlich. 64) Deshalb wird auch der, welcher nur wenig das Maass überschreitet, nicht getadelt, mag er es nach dem Zuviel oder dem Zuwenig gethan haben, sondern nur der, welcher in stärkerem Maasse fehlt; hier bleibt der Fehler nicht unbemerkt. Wo hier nun die Grenze in Bezug auf den Gegenstand und das Maass beginnt und der Tadel auszusprechen ist, lässt sich begrifflich nicht leicht bestimmen; es ist dies bei allem Sinnlichen der Fall, da es zu dem Einzelnen gehört und das Urtheil hier in dem Wahrnehmen liegt. 65) Allein so viel ist klar, dass ein mittleres Verhalten in allem lobenswerth ist und dass man sich bald von dem Uebermaass, bald von dem Zuwenig abwenden muss; nur so wird man am leichtesten die Mitte und das Gute erlangen.

## Drittes Buch.

# Erstes Kapitel. 66)

Da die Tugend es mit den Gefühlen und dem Handeln zu thun hat und da das, was freiwillig geschieht, Lob oder Tadel empfängt, das Unfreiwillige aber Verzeihung erhält, manchmal auch Mitleiden findet, so dürfte bei der Untersuchung der Tugend das Freiwillige und Unfreiwillige mit bestimmt werden müssen; auch ist dies für den Gesetzgeber in Bezug auf die Ehren und Strafen von Nutzen. Das Unfreiwillige wird das sein, was in Folge von Gewalt oder Unwissenheit geschieht. Bei dem Gewaltsamen kommt der Anfang von Aussen und der Handelnde oder Leidende trägt nichts dazu bei; z. B. wenn der Wind oder wenn Menschen, die seine Herren sind, ihn wohin treiben. Wenn indess Etwas nur aus Furcht vor grösseren Uebeln oder um eines sittlich Schönen willen gethan wird, z. B. wenn ein Tyrann eine schlechte Handlung verlangt und er allein Herr über die Eltern und Kindes jenes ist und er sie durch die Vollführung dessen retten kann, während sie ohnedem dem Tode verfallen, so kann man zweifeln, ob solche Handlung eine freiwillige oder unfreiwillige sei. Dasselbe gilt für die bei dem Sturme in das Meer geworfenen Güter; denn an sich wirft Niemand dergleichen freiwillig weg; aber zur Rettung seiner und der Uebrigen thut es jeder Vernünftige. Dergleichen Handlungen sind also gemischter Natur; indess stehen sie doch den freiwilligen näher; denn dann, wenn sie ausgeführt werden, werden sie gewollt und der Zweck der That bestimmt sich nach den Umständen. Auch ist eine Handlung erst dann, wenn sie geschieht, freiwillig oder unfreiwillig zu nennen; und sie

geschieht hier freiwillig, da der Anfang für die Bewegung der Glieder des Körpers bei solchen Handlungen in dem Menschen selbst liegt, und wo der Anfang des Handelns in ihm liegt, da steht es auch bei ihm zu handeln oder nicht zu handeln. Also sind solche Handlungen freiwillig; im Ganzen aufgefasst dürften sie aber als unfreiwillige gelten, da Niemand dergleichen Handlungen an sich wählen wird. Wegen solcher Handlungen wird man sogar mitunter gelobt, wenn man nämlich um etwas Grossem und Schönem willen Schändliches und Schmerzliches erträgt und im umgekehrten Falle wird man getadelt, da nur ein schlechter Mann das Schändliche erträgt, wenn es sich um nichts Edleres oder leidlich Gutes handelt. In manchen Fällen erntet man dann zwar kein Lob, aber erhält doch Verzeihung; nämlich wenn Jemand aus solchem Grunde Etwas gethan hat, was er nicht sollte, aber was für die menschliche Natur zu mächtig ist und von Niemand ertragen wird. Doch giebt es Fälle, wo man selbst dem Zwange widerstehen muss und wo man auch das Schrecklichste auf sich nehmen muss. Deshalb erscheint das lächerlich, was den Alkmaion bei Euripides zu dem Muttermorde zwingt. 67) Mitunter ist es schwer zu entscheiden, ob das eine dem andern vorzuziehen oder welches statt des anderen zu ertragen ist. Noch schwerer ist es, bei dem gefassten Entschlusse zu beharren; denn meistentheils ist das, wozu man gezwungen werden soll, schändlich und das, was man ohnedem zu erwarten hat, schmerzlich; deshalb richtet sich hier Lob und Tadel darnach, ob man dem Zwange nachgegeben hat oder nicht.

Was soll nun als gewaltsam gelten? Etwa schlechthin alles, dessen Ursache ausserhalb des Handelnden liegt und wo er nichts dazu beiträgt? Wenn indess eine solche an sich unfreiwillige Handlung, im einzelnen Fall statt anderer gewollt wird und somit der Anfang des Handelns in dem Handelnden selbst liegt, so ist sie zwar an sich unfreiwillig, aber für diesen Fall und gegen Anderes freiwillig; sie gehört dann mehr zu den freiwilligen, da das Handeln im Einzelnen geschieht und der einzelne Fall dann freiwillig ist. [58] Deshalb ist es auch schwer zu sagen, welcher Beschaffenheit das zu Wählende gegen das Andere sein muss, denn in dem Ein-

zelnen giebt es zu viele Unterschiede. Wollte man aber das Angenehme und das Schöne zu dem Gewaltsamen rechnen (weil es nämlich zwinge und ein Aeusserliches sei), so würde auf diese Weise alles gewaltsam sein, denn cleshalb geschieht alles Handeln in jedem Menschen. Auch sind die erzwungenen und unfreiwilligen Handlungen schmerzlich, während das, was um des Angenehmen und Schönen willen geschieht, mit Lust verknüpft ist. Es wäre lächerlich, wenn man hier den äusseren Umständen die Schuld beimessen wollen und nicht sich selbst, obgleich man sich doch leicht von dergleichen fangen lässt und wenn man das Schöne sich selbst zurechnen, das Schlechte aber dem Angenehmen zur Last legen wollte. Deshalb ist nur das gewaltsam, wo der Anfang ausserhalb des Gezwungenen liegt und dieser nicht selbst mit hilft. 69)

# Zweites Kapitel.

Alles, was aus Unwissenheit geschieht, ist zwar nicht freiwillig gethan; aber für unfreiwillig können doch nor die Handlungen gelten, denen Betrübniss und Reue lolgt. Denn der, welcher etwas aus Unwissenheit gethau hat, aber über die That nicht unwillig ist, hat zwar nicht freiwillig in dem gehandelt, was er nicht wusste, aber auch nicht unfreiwillig, da er darüber nicht betrübt ist. 70) Wer aus Unwissenheit handelt und seine That bereut, gilt als einer, der unfreiwillig gehandelt hat; wem sie aber nicht gereut (dies soll nämlich ein Anderer sein), der hat nur nicht freiwillig gehandelt, und da er sich von jenem unterscheidet, so ist es besser, ihm einen eigenen Namen zu geben. Auch ist es ein Unterschied, ob man aus Unwissenheit oder nur als ein Unwissender etwas thut; so handelt der Betrunkene oder Jähzornige nicht aus Unwissenheit, sondern aus einem der früher genannten Beweggründe zwar nicht als ein Wissender, aber als ein Unwissender. 71) Nun weiss zwar auch jeder Schlechte nicht, was man thun und wessen man sich enthalten soll und wegen dieses Fehlers handelt er ungerecht und wird überhaupt schlecht: dagegen kann man seine Handlung nicht unfreiwillig nennen, wenn Jemand nur das Nützliche nicht kennt; denn die Unwissenheit

hierüber zur Zeit des Entschlusses ist nicht die Ursache der Unfreiwilligkeit, sondern der Schlechtigkeit. Auch nicht die Unwissenheit des Allgemeinen macht eine Handlung zur unfreiwilligen (denn wegen solcher Unwissen-heit wird man getadelt), sondern die Unwissenheit über das Einzelne, worin und für welches man handelt. Nur hier kann Reue und Verzeihung vorkommen, weil nur der, welcher dieses Einzelne nicht kennt, unfreiwillig handelt. Es wird also wohl gut sein, in Betreff der Unwissenheit näher zu bestimmen, welche und eine wie grosse hierher gehört und wer handelt, und bei was, und worüber und worin er handelt; auch manchmal womit, z. B. ob mit einem Werkzeug und weshalb, z. B. wegen der eigenen Rettung; ferner in welcher Weise, z. B. ob er heftig oder ruhig handelt. Auf alles dies zusammen kann indess die Unwissenheit sich nicht erstrecken, man müsste denn sich in Raserei befinden; offenbar also auch nicht auf die Person des Handelnden, denn wer sollte sich selbst nicht kennen? Wohl aber kann Jemand nicht wissen, was er thut, z. B. wenn man sagt, dass einem ein Wort entwischt sei, oder dass man nicht gewusst, dass es sich um ein Geheimniss handele; wie es dem Aeschylos mit den Mysterien ging, oder dass man nur etwas habe zeigen wollen; z. B. das Loslassen einer Wurfmaschine. Auch könnte wohl Jemand seinen Sohn für einen Feind halten, wie die Merope, oder meinen, die geschleuderte Lanze sei vorn abgerundet oder der geworfene Stein sei ein Bimstein. Es kann auch vorkommen, dass man den, welchen man zu seiner Besserung züchtigt, dabei tödtet, oder dass man Jemand darnieder schlägt, während man ihm nur zeigen wollte, wie die Faustkämpfer es machen. 72) Wenn nun die Unwissenheit sich auf alles das erstrecken kann, worin die Handlung besteht, so hat der, welcher eines davon nicht gekannt hat, unfreiwillig gehandelt, namentlich wenn es ein Hauptstück betrifft, wozu der Gegenstand der Handlung und der Beweggrund gehört. Soll aber die Handlung wegen solcher Unwissenheit als unfreiwillig gelten, so muss der Handelnde sich auch darüber betrüben und sie bereuen.

# Drittes Kapitel.

Wenn nun das Unfreiwillige in dem Zwange und in der Unwissenheit liegt, so dürfte das Freiwillige dann vorhanden sein, wenn der Anfang von dem Handelnden selbst ausgeht und dieser das Einzelne seiner Handlung kennt. Man hat deshalb wohl Unrecht, wenn man das, was im Eifer oder in der Begierde gethan wird, zu dem Unfreiwilligen zählt. Erstlich würden dann auch die Thiere und die Kinder niemals freiwillig handeln und weiter frägt es sich, ob dann gar nichts von dem, was man aus Eifer oder Begierde thut, freiwillig geschieht, oder ob dann zwar das Schöne freiwillig, das Schlechte aber unfreiwillig geschieht? Aber wäre dies nicht lächerlich, da die Ursache bei beiden dieselbe ist? Deshalb ist es wohl verkehrt, dasjenige unfreiwillig zu nennen, was man begehren soll: denn man soll ja auch wegen mancher Dinge zürnen und Manches begehren, wie die Ge-sundheit und Kenntnisse. Auch ist ja das Unfreiwillige unangenehm, während es angenehm ist, der Begierde zu folgen. Wie sollte sich dann ferner die mit Ueberlegung begangene Unthat von der im Eifer begangenen in Bezug auf Unfreiwilligkeit unterscheiden? Denn man muss beide vermeiden und die unvernünftigen Affekte sind nicht weniger menschlich. Die Handlungen der Menschen gehen von dem Eifer und der Begierde aus, und deshalb wäre es verkehrt, sie für unfreiwillig zu erklären. 73)

## Viertes Kapitel.

Nachdem ich so das Freiwillige und Unfreiwillige näher bestimmt habe, bleibt der Entschluss zu untersuchen. Er scheint das Eigenthümlichste in der Tugend zu sein und hauptsächlich über das Sittliche bei dem Handeln zu entscheiden. Der Entschluss zeigt sich als etwas Freiwilliges, indess ist er nicht genau dasselbe, vielmehr ist das Freiwillige der weitere Begriff, da an dem Freiwilligen auch die Kinder und die Thiere Theil haben, aber nicht an den Entschlüssen; auch nennt man das plötzliche Handeln wohl ein freiwilliges, aber nicht

ein beschlossenes. Die, welche den Entschluss für eine Begierde oder einen Eifer oder ein Wünschen oder eine Meinung erklären, scheinen nicht das Richtige getroffen zu haben; denn die unvernünftigen Geschöpfe haben wohl die Begierden und den Eifer aber nicht das Entschliessen Auch der, welcher sich nicht beherrschen kann, handelt zwar aus Begierde, aber nicht in Folge Entschliessens, und umgekehrt handelt der Besonnene in Folge Entschlusses, aber nicht aus Begierde. Von dem Enschlusse ist ferner die Begierde das Gegentheil, aber die eine Begierde ist nicht das Gegentheil der anderen. Auch bewegt sich die Begierde um das Angenehme und Unangenehme, der Entschluss aber um keines von beiden. Noch weniger ist der Entschluss ein Eifer, denn das Wenigste, von dem, was im Eifer geschieht, wird auf Beschluss gethan sein. Auch ist er kein Wünschen, obgleich er demselben verwandt erscheint; denn der Entschluss geht nicht auf das Unmögliche und wenn Jemand sagte, dass er dieses beschliesse, so würde er für blödsinnig gelten: dagegen geht das Wünschen auch auf das Unmögliche, z. B. nicht zu sterben. Auch beschränkt sich das Wünschen nicht auf die eigenen Handlungen; so wünscht man z. B., dass ein Schauspieler oder ein Ringer den Sieg gewinne; dagegen beschliesst dies Niemand, sondern nur das, was durch ihn selbst geschehen kann. Auch bezieht sich das Wünschen mehr auf das Ziel, der Entschluss aber mehr auf das, was dahin führt; so wünscht man sich die Gesundheit, aber man beschliesst die Mittel, wodurch man gesund wird; auch wünscht man glücklich zu sein und spricht so, während es nicht passen würde, wenn man sagte, dass man das Glücklichsein beschliesse; denn das Entschliessen bezieht sich durchaus nur auf das von uns Abhängige. Auch eine Meinung kann der Entschluss nicht sein, da die Meinung auf Alles geht; auf das Ewige und Unmögliche ebenso, wie auf das von uns Abhängige. Auch theilt man die Meinung in die wahre und in die falsche, aber nicht in die schlechte und gute, während die Beschlüsse mehr hiernach eingetheilt werden. Auch wird wohl Niemand beide allgemein für dasselbe erklären, noch dies bei einer einzelnen Meinung thun, denn durch den Entschluss für das Gute oder Schlechte sind wir, was wir sind, aber nicht durch das,

was wir meinen. Auch geht der Entschluss auf ein Ergreifen oder ein Fliehen oder auf Aehnliches; die Meinung aber auf das Was eines Dinges, oder auf die Person, oder auf die Art wie es nützt; aber selten auf das Ergreifen oder Fliehen. Auch wird ein Entschluss weniger wegen seiner Richtigkeit, als deshalb gelobt, weil er auf das, was sich gehört, geht, während der Werth der Meinungen auf ihrer Richtigkeit beruht. Auch entschliesst man sich zu dem, was man am sichersten als gut erkennt, während das Meinen da Statt findet, wo man noch wenig weiss. Auch hat nicht derselbe Mensch die besten Entschlüsse und die besten Meinungen sondern bei Manchen sind die Meinungen besser, während sie aus Schlechtigkeit das wählen, was sie nicht sollen. Uebrigens ist es gleichgültig, ob die Meinung dem Beschlusse vorausgeht oder ihn begleitet; denn dies steht nicht in Frage, sondern ob der Entschluss dasselbe ist, wie eine Meinung.

Was ist nun der Entschluss und von welcher Beschaffenheit ist er, wenn er zu keinem der vorgenannten Begriffe gehört? Er ist allerdings etwas Freiwilliges, aber nicht jedes Freiwillige ist ein Entschluss. Sollte er da nicht etwas vorher Ueberlegtes sein? Denn der Entschluss erfolgt mit Verstand und Einsicht; auch sein Name scheint anzudeuten, dass er etwas vor Anderem

Gewähltes ist. 74)

# Fünftes Kapitel.

Ueberlegt man nun wohl Alles? und ist Alles überlegbar? oder giebt es für manche Dinge keine Ueberlegung? Man kann hier wohl sagen, dass nicht das, was ein Blödsinniger oder Rasender überlegen möchte, sondern nur das, was ein Vernünftiger überlegt, überlegbar ist. Nun findet bei Niemand eine Ueberlegung über die ewigen Dinge statt, z. B. über die Welt, oder dass der Durchmesser und der Umring kein gemeinsames Maass haben; ebensowenig über das, was zwar sich bewegt, aber immer in derselben Weise, sei es aus Nothwendigkeit oder in Folge seiner Natur oder aus einer anderen Ursache. So berathet man sich z. B. nicht über die Sonnenwenden oder über den Sonnenaufgang; auch nicht

über das, was überall anders ist, wie die Dürre und der Regen, noch über das, was vom Glück abhängt, wie das Finden eines Schatzes; auch nicht über Alles ohne Ausnahme, was Menschen betrifft; so berathet sich kein Lukedämonier über die Staatsverfassung, welche für die Skythen am besten passe, da dergleichen durch uns nicht ausgeführt werden kann. Dagegen überlegt man da wo es sich um das eigene Thun handelt und dieses ist allein noch übrig; denn als Ursachen erscheinen die Natur, die Nothwendigkeit und das Glück; ferner die Vernunft und alles menschliche Thun. 75) Jeder Mensch überlegt nur das, was durch ihn ausführbar ist. Auch giebt es kein Ueberlegen über das Genaue und in sich selbst Gewisse in den Wissenschaften; z. B. nicht über die Buchstaben (denn man schwankt nicht darüber, wie sie zu schreiben sind), sondern man überlegt das, was zwar durch uns, aber nicht immer auf dieselbe Weise geschieht; z. B. über Fragen in Bezug anf die Heilkunst oder auf Vermögenserwerb; auch überlegt man mehr bei der Schiffsleitung, als bei dem Turnen, da jene weniger auf das Genaue geht. Ebenso verhält es sich bei den übrigen Dingen und deshalb überlegt man mehr bei den Künsten, als bei den Wissenschaften, da man dort mehr Zweifel hat.

Also findet das Ueberlegen da Statt, wo es sich um das in den meisten Fällen Eintretende handelt, aber der Ausgang doch unerkennbar ist und wo nichts Genaues bestimmt werden kann. Mitberather nimmt man bei grossen Dingen, indem man nicht traut, ob man allein die genügende Einsicht besitze. Man berathet sich auch nicht über die Endziele, sondern über das, was dahin führt. So überlegt der Arzt nicht, ob er den Kranken gesund machen soll, und der Redner nicht, ob er die Hörer überreden solle, noch der Staatsmann, ob er gute Gesetze geben solle und ebenso kein Anderer über sein Endziel, sondern man hat sich ein Endziel gesetzt und überlegt nur, wie und wodurch es zu erreichen ist und wenu sich mehrere Wege dazu zeigen, so überlegt man, auf welchem es am leichtesten und besten zu erreichen ist: wenn aber nur ein Mittel vorhanden, so überlegt man, wie und wodurch das Ziel mit Etwas zu erreichen ist, und wie wieder dies zu erreichen ist, bis man zur ersten Ursache gelangt, welche in der Untersuchung das Letzte ist: denn das Ueberlegen gleicht, wie ich dargelegt, in seinem Suchen und Sondern dem Verfahren bei geometrischen Aufgaben. Indess ist wohl nicht iedes Suchen ein Ueberlegen, z. B. nicht in der Mathematik, 76) aber jede Ueberlegung ist ein Suchen; und das Letzte in der Untersuchung ist das Erste bei der Ausführung. Trifft man dabei auf Unmögliches, so steht man davon ab, z. B. wenn man dazu des Geldes bedarf, und dieses nicht beschafft werden kann; erscheint es dagegen möglich, so versucht man die Ausführung. Als möglich gilt, was durch Uns geschehen kann, denn auch das durch Freunde Vollführte ist gewissermassen durch uns geschehen, da der Anfang dabei in Uns liegt. Die Ueberlegung richtet sich bald auf die Werkzeuge, bald auf deren Gebrauch. und ebenso handelt es sich in allem Uebrigen bald darum. durch was, bald wie oder durch wen etwas geschehen solle. Im Menschen liegt, wie gesagt, der Anfang bei dem Handeln; die Ueberlegung erfolgt über das, was er zu thun hat; die Ausführung geschieht um eines anderen willen; deshalb ist nicht das Endziel der Gegenstand der Ueberlegung, sodann das, was dahin führt. Auch das sinnlich Einzelne kann kein Gegenstand der Ueberlegung sein, z. B. ob dies Brot ist oder ob es gut ausgebacken ist, denn dies ist Sache der Sinne. 77) - Wollte man immer fort überlegen, so nähme es kein Ende. Das Ueberlegte und das Beschlossene ist ein und dasselbe, ausser dass das Beschlossene näher bestimmt ist, da das. was beim Ueberlegen als das Beste erkannt wird, das Beschlossene ist. Jeder, welcher überlegt, wie er zu handeln habe, hält mit dem Ueberlegen inne, sobald er den Anfang der Handlung auf sich selbst zurückgeführt hat und auf das, was in ihm das Herrschende ist; dies ist nehmlich dasjenige, was beschliesst. 78) Das ergiebt sich auch aus den alten Staatsverfassungen, welche Homer schildert, wo die Könige das, was sie beschlos-sen hatten, dem Volke verkündeten. Da nun das Beschlossene etwas Ueberlegtes, Begehrtes und von Uns Abhängendes ist, so ist auch der Entschluss ein überlegtes Begehren von Etwas, was in unserer Macht steht; denn wenn wir überlegt und geprüft haben, so geht unser Begehren auf das, was der Ueberlegung entspricht. So viel sei im Umriss über Wahl und Entschluss gesagt

und über das, worauf sie sich richten und dass sie zu den Mitteln für das Endziel gehören.

## Sechstes Kapitel.

Das Wünschen geht, wie gesagt, auf das Ziel; Gegenstand des Wünschens ist nach Manchen das Gute. nach Anderen das scheinbar Gute. Für die, welche das Gewünschte für ein Gut erklären, folgt aber dann, dass das, was Jemand, der nicht richtig wählt, sich wünscht, nicht als gewünscht gelten kannn (wenn nämlich jedes Gewünschte ein Gut sein soll, während es in solchem Falle möglicher Weise ein Uebel ist), und für die, welche das Gewünschte nur für ein scheinbares Gut erklären, folgt, dass es kein natürliches Gewünschtes giebt, sondern nur ein Jedem so Scheinendes. Da nun dies bei Jedem ein Anderes ist, so kann es möglicher Weise auch einander Entgegengesetztes sein. Wenn dies nun nicht zugelassen werden kann, sollte man da nicht sich so ausdrücken, dass das Gewünschte an sich und in Wahrheit ein Gut sei, dass aber der Einzelne nur das scheinbar Gute sich wünsche? Für den sittlichen Menschen ist es also in Wahrheit ein Gut, bei dem schlechten ist dies aber zufällig; gerade wie denen, welche sich körperlich wohl befinden, das wahrhhft Gesunde ein solches ist, den Kranken aber ein anderes. Auch mit dem Bitteren und Süssen und Warmen und Schweren und anderem Einzelnen verhält es sich so; der Tüchtige urtheilt über das Einzelne richtig und das im Einzelnen Wahre erscheint ihm auch so. Jeder Zustand hat sein eigen-thümliches Schöne und Angenehme und der tüchtige Mann unterscheidet sich wohl vorzüglich dadurch, dass er in dem Einzelnen das Wahre erkennt, indem er selbst gleichsam die Regel und das Maass dafür ist. Dagegen lässt sich die Menge durch die Lust täuschen, und obgleich diese nicht das Gute ist, scheint sie ihr doch es zu sein; deshalb wählt sie das Angenehme als das Gute und flieht das Unangenehme als das Schlechte. 79)

# Siebentes Kapitel.

Wenn nun das Gewünschte das Ziel befasst, das Ueberlegte und Beschlossene aber auf die Mittel dazu sich bezieht, so werden die auf diese Mittel gerichteten Handlungen vorsätzlich und freiwillig sein. Die Ausübung der Tugenden geschieht nun durch solche Handlungen und deshalb hängt die Tugend, wie das Laster von uns ab; und wo das Handeln von uns abhängt, da hängt auch das Nichthandeln von uns ab, und wo letzteres von uns abhängt, da auch das Handeln; so dass wenn das recht Handeln von uns abhängt, auch das nicht recht Handeln, d. h. das Schlechte, von uns abhängt, und wenn das Nichthandeln als das Rechte von uns abhängt, so wird auch das Handeln als das Schlechte bei Uns stehen. Wenn es also von uns abhängt, das Schöne und das Schlechte zu thun oder nicht zu thun, und hierin das Gut- oder Schlecht-Sein beruht, so hängt es auch von uns ab, tugendhaft oder schlecht zu sein. 80) Wenn man aber sagt, dass Niemand freiwillig schlecht, noch unfreiwillig glückselig sei, so ist das eine falsch und nur das andere wahr; denn kein Glücklicher ist es wider seinen Willen, aber die Schlechtigkeit ist ein Freiwilliges, sonst muss man das oben Gesagte bezweifeln und den Menschen nicht für den Anfang und den Erzeuger seiner Handlungen, wie auch nicht seiner Kinder erklären. Tritt man aber dem oben Gesagten bei und können wir unsere Handlungen nicht auf einen anderen Anfang als den in uns selbst zurückführen, so stehen sie auch in unserer Gewalt und sind freiwillig. Dafür legt nicht blos der Einzelne für sich, sondern auch der Gesetzgeber Zeugniss ab; denn sie strafen und züchtigen die, welche Böses thun, so weit nicht Zwang oder unverschuldete Unwissenheit dabei Statt gehabt und sie ehren die, welche edle Thaten verrichten und zwar, um diese anzutreiben und jene zu hemmen. Wo aber etwas nicht von Uns abhängt und nicht freiwillig geschieht, da muntert Niemand zu solchen Handlungen auf; es würde ja auch ganz nutzlos sein, wenn man sich überreden lassen wollte, dass man z. B. nicht erhitzt sei oder keine Schmerzen habe oder nicht hungere oder sonst etwas der Art nicht

empfinde; denn man wird es trotzdem empfinden. S
das Handeln aus Unwissenheit wird bestraft, wenn
Handelnde an seiner Unwissenheit schuld ist; so
gegen Betrunkene die Strafe verdoppelt, weil der An
davon in ihnen selbst liegt und sie die Macht ha
sich nicht zu betrinken und nur dies ihre Unwissen
herbeigeführt hat. Auch die, welche deu Inhalt der
setze nicht kennen, soweit man dies soll und es
schwer ist, werden gestraft und ebenso verfährt man
allen Anderen. welche nur wegen ihrer Sorglosia
etwas nicht wissen, da es bei ihnen stand, diese Un
senheit zu vermeiden und die nöthige Sorgfalt a

wenden. 81)

Aber, könnte man entgegnen, sie sind vielleicht im Stande, diese Sorgfalt anzuwenden. Allein wenn mand in einen solchen Zustand geräth, so ist er s daran schuld, weil er zügellos lebt und ungerecht ausgelassen ist und entweder Böses vollbringt ode Trinkgelagen und Aehnlichem seine Zeit hinbringt: Verhalten in den einzelnen Fällen ist es, welches il weit bringt. Dies zeigen diejenigen, welche sich auf Wettkampf oder sonst eine Handlung einüben: denn erreichen ihr Ziel durch Thätigkeit. Nicht zu wi dass die dauernden Gemüthsrichtungen aus dem einze Handeln entstehen, zeugt von grossem Stumpfsinn. 82 ist auch widersinnig, zu sagen, dass der ungerecht delnde nicht ungerecht, oder der Ausgelassene nicht gelassen sein wolle; vielmehr wird der, welcher nich wissend dasjenige thut, weshalb er ungerecht ist, mit nem Wollen ungerecht sein, so wie er auch blos we nicht ungerecht sein will, doch nicht aufhören wird. gerecht zu sein und durch solches Wollen noch kein rechter werden wird. Auch der Kranke kann ja d sein blosses Wollen nicht gesund werden. Hat es aber so getroffen, dass er zügellos gelebt und den ten nicht gefolgt hat, so ist er mit seinem Willen kr denn dann hing es von ihm ab, nicht krank zu we und nur nachdem er sich hat gehen lassen, ist dies mehr der Fall. Auch der, welcher den Stein gesc dert hat, kann ihn nicht mehr zurücknehmen, obg es bei ihm stand, den Stein zu schleudern oder bei zu werfen, da der Anfang in ihm liegt. So stand es

Anfangs bei dem Ungerechten und Unmässigen, nicht so zu werden, und deshalb sind sie freiwillig; nur nachdem sie es geworden, steht ihnen nicht mehr frei, es nicht zu sein. Aber nicht blos die Schlechtigkeiten der Seele sind freiwillig, sondern theilweise auch die des Körpers, welche dann auch dem Tadel unterliegen. Niemand tadelt nämlich die natürlichen Fehler, wohl aber die, welche aus Mangel an Uebung und Sorgfalt entstanden sind. Dasselbe geschieht bei Krankheiten und Verstümmelungen; Niemand schilt einen Blinden, wenn er es von Natur ist oder durch Krankheit oder eine Verletzung blind geworden ist, sondern man hat eher Mitleid mit ihm; dagegen schilt wohl jeder den, welcher durch Trunksucht oder eine andere Ausschweifung blind geworden ist. Hiernach werden die körperlichen Fehler, woran wir schuld sind, getadelt und die, wo wir keine Schuld haben, nicht. Verhält es sich so, so werden wir wohl auch bei anderen Gebrechen, wenn wir deshalb getadelt werden,

Schuld daran sein. 83)

Wenn man indess behaupten wollte, dass Jedermann das begehre, was ihm gut erscheine und dass man seinen Gedanken nicht gebieten könne, und dass je nach der Beschaffenheit eines Jeden sich auch das Ziel für ihn gestalte, so ist zu erwiedern, dass wenn Jedermann irgendwie die Ursache seiner Gemüthsrichtung ist, er auch irgendwie Ursache von der Richtung seiner Gedanken sein wird; denn ohnedem trüge Niemand die Schuld seines schlechten Handelns, sondern bei Jedem geschähe es nur aus Unkenntniss des Zieles und weil er deshalb glaubte, dass es das Beste für ihn sein werde. 84) Allein das Begehren des Zieles geht nicht aus eigener Wahl hervor, sondern es ist etwas Natürliches, gleich dem Besitze des Gesichts, womit man richtig urtheilt und das wahrhaft Gute wählt, und der ist von Natur gut gebildet, bei dem dies von Natur gut beschaffen ist. Es ist dies das Grösste und Schönste, was man weder von einem Anderen empfangen noch lernen, sondern nur so besitzen kann, wie die Natur es gegeben. Ist dies in schöner und guter Weise geschehen, so würde dies die vollendete und wahrhaft gute Menschennatur sein. Ist dies richtig, wie sollte da die Tugend mehr freiwillig sein, als die Schlechtigkeit? Beiden, dem Guten wie dem Schlechten, erscheint und ist auch wirklich ihr Ziel von Natur oder aus sonst einem Grunde in gleicher Weise bestimmt und alles Uebrige wird hierauf bezogen und es wird darnad in irgend einer Weise von ihnen gehandelt. Mag nur dem Menschen nicht durch seine Natur irgend etwas als Ziel erscheinen, sondern auch Etwas Ziel an sich selbst sein oder mag das Ziel Jedem von der Natur bestimmt sein so handelt doch der gute Mensch in allem Uebrigen frewillig und deshalb ist die Tugend freiwillig und nicht minder wird auch die Schlechtigkeit freiwillig sein, da auch bei dem schlechten Menschen in seinen Handlungen. wenn auch nicht in seinem Ziele, dasjenige enthalten ist. was von ihm ausgeht. Sind also, wie gesagt, die Tugenden etwas Freiwilliges (denn von unseren Gemüthsrichtungen sind wir selbst irgendwie die Mitursache und weil wir von einer bestimmten Beschaffenheit sind, so setzen wir uns auch dementsprechend das Ziel), so sind auch die Laster etwas Freiwilliges; denn beide verhalten sich gleich, 85)

#### Achtes Kapitel.

Somit habe ich das Gemeinsame der Tugenden und deren Gattung im Umriss dargelegt und gezeigt, dass sie ein Mittleres und feste Gemüthsrichtungen sind; auch habe ich dargelegt, woraus sie entstehen und dass sie dasjenige aus dem sie werden, auch selbst verwirklichen 86) und dass sie von uns abhängen und etwas Freiwilliges und von der Beschaffenheit sind, wie die rechte Vernunft es vorschreibt. Doch sind die Handlungen nicht in derselben Weise freiwillig, wie die Gemüthsrichtungen. Bei den Handlungen bleibt man vom Anfang bis zum Ende Herr über sie, wenn man die einzelnen Umstände dabei kennt. Dagegen findet dies bei den Gemüthsrichtungen nur für den Anfang statt, während deren Ausbildung durch Einzelnes uns unbewusst, wie bei den Krankheiten, erfolgt. 86 b) Dagegen sind sie deshalb freiwillig, weil es von uns abhing, die einzelnen Handlungen so oder nicht so einzurichten.

# Neuntes Kapitel.

Indem ich mich nun zu den einzelnen Tugenden ende, habe ich anzugeben, was sie sind, worauf sie sich ziehen und wie sie geübt werden; auch wird sich dabei gleich deren Anzahl ergeben. 87) Zuerst will ich über e Tapferkeit handeln. Dass sie ein Mittleres zwischen er Furcht und Verwegenheit ist, habe ich schon früher esagt. Nun fürchtet man offenbar das Fürchterliche, us, einfach ausgedrückt, die Uebel sind; deshalb definirt an auch die Furcht als die Erwartung eines Uebels. un fürchtet man zwar jedwedes Uebel, wie z. B. die chande, die Armuth, die Krankheit, den Mangel an rennden, den Tod; allein die Tapferkeit bezieht sich nicht uf all diese Uebel; denn einiges davon soll man fürchm; hier ist das Fürchten schön und das Nicht-Fürchten hlecht, z. B. bei der Schande. Wer diese fürchtet, ist ttlich und schaamhaft; wer sie nicht fürchtet, unverhämt, indess wird auch ein solcher mitunter im überagenen Sinne tapfer genannt, indem er mit dem apferen eine gewisse Verwandtschaft hat, weil Beide ine Furcht haben. Auch soll man die Armuth und die Pankheiten und überhaupt alles das nicht fürchten, was n keiner Schlechtigkeit kommt und nicht selbstverhuldet ist; indess ist der, welcher dergleichen nicht rehtet, noch nicht tapfer, obgleich auch er der Aehnchkeit wegen so genannt wird, da Manche, welche in riegsgefahren sich feig benehmen, dabei freigebig sind ud sich in Verwendung des Geldes verwegen zeigen. uch ist derjenige nicht feige, welcher die Misshandlung iner Kinder oder seiner Frau oder den Neid oder Aehnches fürchtet; noch ist der tapfer, welcher muthig eine orperliche Züchtigung erwartet. In Bezug auf welches urchterliche ist man nun tapfer? Etwa in Bezug auf as Allerfürchterlichste, da keiner mehr als der Tapfere em Schrecklichen Stand hält? Nun ist aber der Tod as Fürchterlichste, denn er ist das Ende und für den odten giebt es kein Gutes und Uebles mehr. Allein och nicht für alle Arten des Todes gilt man als tapfer; B. wenn der Tod auf dem Meere oder in einer Krankeit herantritt. In welchen Fällen hat nun der Tapfere

den Tod nicht zu fürchten? Doch wohl dann, wenn es sich um das Edelste handelt, wie bei den Gefahren im Kriege; denn diese sind die grössten und schönsten, und damit stimmen auch die Ehren überein, welche in den Freistaaten und von den Königen dafür gewährt werden. Hauptsächlich gilt also der als tapfer, welcher den edlen Tod nicht fürchtet, noch das, was bei seinem Nahen den Tod bringt und dazu gehören hauptsächlich die Vorkommnisse des Krieges. Doch ist auch auf dem Meere und in der Krankheit der Tapfere furchtlos; aber nicht so, wie die Schiffsleute, welche entweder an ihrer Rettung verzweifeln, aber dabei auf einen solchen Tod schimpfen oder sich übertriebene Hoffnungen machen. Auch zeigt sich der Tapfere da, wo Geistesstärke nöthig oder es edel ist, zu sterben; keins von beiden ist aber in solchen Gefahren vorhanden. 88)

## Zehntes Kapitel.

Das Fürchterliche ist nicht für Jedermann ein und dasselbe; manches übersteigt alle menschliche Kraft und ist für jeden Vernünftigen fürchterlich, während das menschlich Fürchterliche nach der Grösse und nach dem Mehr oder Weniger sich unterscheidet. Dies gilt ebenso für die Muth einflössenden Dinge. Der Tapfere ist unerschrocken, so weit es ein Mensch sein kann; deshalb wird auch er das Fürchterliche so fürchten, wie es sich gehört und wie es die Vernunft ertragen kann, und zwar um des Schönen willen, da dies das Ziel der Tugend ist. Dergleichen ist bald mehr, bald weniger zu fürchten und manchmal ist selbst das an sich nicht Fürchterliche zu fürchten. Gefehlt wird hierbei dann, wenn man da sich fürchtet, wo man es nicht soll oder nicht so, wie man es soll, nicht dann, wenn man es soll oder in sonst einer Weise nicht, wie es sein soll und wenn man sich bei Muth einflössenden Dingen ebenso fehlerhaft benimmt. Tapfer ist nun der, welcher dem, wo es sich gehört und weshalb es sich gehört, entgegentritt oder es so flieht, und der dies thut so, wie und wann es sich gehört und der ebenso bei ermuthigenden Dingen sich so verhält. Der Tapfere leidet oder handelt, wie es der Werth der che und wie es die Vernunft erfordert. Das Ziel alles zelnen Handelns entspricht immer der dauernden Geithsbeschaffenheit; so gilt dem Tapferen die Tapferkeit schön und der Art ist auch sein Ziel; denn das einne Handeln wird durch das Ziel bestimmt, und deslb erträgt und handelt um des Schönen willen der

pfere in einzelnen der Tapferkeit gemäss. 69)

Von denen, die das Maass überschreiten, hat der, lcher dies aus Furchtlosigkeit thut, keinen Namen, enn Vieles hat, wie ich früher bemerkt habe, keinen men); er wäre ein Rasender und ein für den Schmerz empfänglicher, insofern er nichts, weder Erdbeben ch Meeressturm fürchtet, wie man dies von den Kelten zählt. Der welcher in dem Muthigsein das Maass überhreitet, ist bei fürchterlichen Dingen tollkühn. 90) Der dkühne scheint auch ein Prahler zu sein, der nur den hein der Tapferkeit annimmt; wie der Tapfere sich m Fürchterlichen gegenüber wirklich verhält, so will eser wenigstens es scheinen und er ahmt daher jenem ch, so weit er es vermag. Deshalb sind die Meisten n ihnen Feiglinge, die sich nur kühn stellen; sie thun wegen, aber halten gegen das Fürchterliche nicht nd. Derjenige, welcher in der Furcht das Maass überreitet, ist feig; er fürchtet, was er nicht soll und so er nicht soll und so weiter. Er bleibt auch in dem thigsein zurück; am meisten ist er indess an dem rmässigen Vermeiden des Schmerzlichen zu erkennen. Feige verzweifelt und hat vor jedwedem Dinge cht, während sich der Tapfere umgekehrt verhält; in der Muth ist voll froher Zuversicht. Es handelt also um dieselben Dinge sowohl bei dem Feigen, wie dem Tollkühnen und bei dem Tapferen; aber ihr Verten ist verschieden. Die Einen überschreiten das ass, die Anderen bleiben zurück und nur wer die tte einhält, handelt wie es sich gehört. Die Tollunen sind voreilig und vor der Gefahr bereitwillig, in r Gefahr selbst aber lassen sie nach, während die pferen bei der That selbst sich scharf verhalten, vorr aber ruhig.

## Elftes Kapitel.

Wie gesagt, ist die Tapferkeit die Mitte in Bezug auf die, Muth oder Furcht erweckenden Dinge zwischen den besprochenen Aeussersten; der Tapfere wählt das Schöne und hält Stand, und beim Schlechten handelt er umgekehrt. Den Tod sich zu geben, um der Armuth oder einer Liebe wegen oder um einem Schmerze zu entgehen, ist nicht tapfer, sondern eher feige; denn es ist Weichlichkeit, wenn man die Anstrengungen flieht und obgleich es schön ist, nicht Stand hält und das Ueble flieht. <sup>91</sup>)

Der Art ist also die Tapferkeit; doch wird auch noch ein anderes Verhalten und zwar nach fünf Richtungen hin so genannt. 92) Das erste ist die bürgerliche Tapferkeit; sie hat mit der obigen die meiste Aehnlichkeit; denn der Bürger hält in den Gefahren Stand wegen der ihm nach dem Gesetzen drohenden Strafe und wegen der Schande und wegen der zu gewinnenden Ehren; deshalb zeigen sich die Bürger da am tapfersten, wo der Feige als ehrlos gilt und der Tapfere geehrt wird. Auch Homer schildert die Tapferen so, z. B. den Diomedes und den Hektor, von denen Hektor sagt:

"Polydamas wird zuerst mit Anklage gegen mich "sich erheben",

und Diomed:

"Denn Hektor wird vielleicht vor den Troern in der "Versammlung sagen, der Tydeide sei vor ihm ge-"flohn". 93)

Diese Tapferkeit gleicht deshalb noch am meisten der zuerst beschriebenen eigentlichen Tapferkeit, weil sie aus der Tugend entspringt, nämlich aus der Schaam und dem Verlangen nach dem Schönen (nämlich um der Ehre willen) und aus dem Abscheu vor dem Schimpf, als dem Schändlichen. Man könnte hierzu auch die rechnen, welche von den Herrschern zu solchem Verhalten gezwungen werden; doch sind sie schlechter, weil sie nicht aus Schaam, sondern aus Furcht so handeln und nicht das Schlechte, sondern nur das Schmerzliche fliehen. Ihre Herren zwingen sie, wie Hektor sagt:

"Finde ich Einen vom Heer, der aus dem Kampfe "zurückweicht",

"Der soll sicher den Hunden zur Speise dienen."
Dasselbe thun auch die, welche solche Leute in die erste schlachtreihe stellen und im Fall sie zurückweichen, sie chlagen; ebenso die, welche sie vor Gräben oder ähniche Hindernisse aufstellen; denn alle diese gebrauchen lamit ein Zwangsmittel; man soll aber nicht aus Zwang,

sondern weil es schön ist, tapfer sein.

Zweitens scheint auch die Erfahrung in den einelnen Verrichtungen eine Art von Tapferkeit zu sein. Deshalb hielt Sokrates die Tapferkeit für eine Wissenchaft. Jedes Geschäft hat hier seine besonderen erahrenen Leute; für den Krieg sind es die Söldner, denn m Kriege giebt es auch viele nur scheinbare Gefahren, elche die Söldner am besten aus Erfahrung kennen geernt haben; sie gelten hierfür als tapfer, weil die Aneren nicht wissen, wie es sich eigentlich verhält. Auch ermögen die Söldner durch ihre Erfahrung das Meiste bewirken oder von sich abzuhalten, weil sie die Waffen gebrauchen verstehen und sie solche Waffen haben, ie am kräftigsten zum Angriff und zur Abwehr geeignet nd. Sie kämpfen also wie schwer bewaffnete Männer egen Unbewaffnete oder wie gelernte Ringkämpfer gegen ugeübte, da auch in solchen Kämpfen nicht die Tapferen, sondern die Stärksten und Geübtesten am schlagertigsten sind. Dagegen werden die Söldner feig, wenn ie Gefahr zu gross wird und sie an Zahl und Ausistung die Schwächeren sind; sie sind dann die ersten, elche fliehen, während die Bürger Stand halten und erben, wie es bei dem Hermaios geschah. 95) Denn für ie Bürger ist es schmachvoll, zu fliehen und sie ziehen en Tod einer solchen Rettung vor; während jene im nfange zwar sich in die Gefahr stürzen, weil sie sich ir die Stärkeren halten; allein wenn sie ihren Irrthum rkennen, so fliehen sie, weil sie den Tod mehr als die chande fürchten. Der Tapfere handelt nicht so.

Auch der Eifer wird drittens zur Tapferkeit geechnet; denn auch die, welche in der Aufregung gleich eilden Thieren sich auf Diejenigen stürzen, welche sie erwundet haben, scheinen tapfer zu sein, da ja auch der apfere im Eifer ist und der Eifer am bereitetsten den Gefahren entgegengeht. Deshalb sagt auch Homer: "Kraft flösste er dem Eifer ein" und "Zorn und Eifer erweckte er" und "erbitterten Muth in der Nase" und "Aufwallte das Blut"; denn alle diese Ausdrücke scheinen das Erwachen und den Drang des Eifers zu bezeichnen. Indess handelt der Tapfere um des Schönen willen und der Eifer hilft ihm nur dabei, während die wilden Thiere nur aus Schmerz so handeln, weil sie verwundet worden sind oder dies fürchten; sind sie aber im Walde oder in Sumpfe, so greifen sie nicht an. Es ist also keine Tapferkeit, wenn man von Schmerz und Eifer getrieben sich in die Gefahr stürzt, ohne die Gefahr zu übersehen; sonst würden auch die hungrigen Esel als tapfer gelten müssen. die trotz der Schläge sich von dem Futter nicht wegtreiben lassen; und ebenso die Ehebrecher, welche in ihrer Begierde vieles Gewagte verrichten. Es ist indess keine Tapferkeit, wenn man durch Schmerz oder Eifer sich in die Gefahr treiben lässt. Am natürlichsten ist ein solches Verhalten noch, wenn es aus Eifer geschieht. und es wird zur Tapferkeit, wenn Ueberlegung und der rechte Beweggrund hinzukommt. Auch der Mensch im Zorne empfindet Schmerzen; hat er sich aber gerächt, so fühlt er Lust und wer aus diesem Grunde in den Kampl geht, ist zwar streitbar, aber nicht tapfer; denn er handelt nicht um des Schönen willen und nicht, wie die Vernunft es fordert, sondern aus Leidenschaft; doch stell er den Tapferen ziemlich nahe. 96)

Ebenso wenig sind viertens die Vertrauensseligen tapfer; denn sie sind in der Gefahr nur muthig weil sie oft und Viele besiegt haben. Indess sind beide einander ähnlich, weil sie beide muthig gestimmt sind: nur dass die Tapferen es aus den vorgenannten Gründen sind, jene aber nur, weil sie sich für die Stärkeren halten, die nichts zu leiden haben werden. So handeln auch die Berauschten, die auch voll Vertrauen sind. Wenn es den Vertrauensseligen nicht nach ihrer Erwartung geht, so laufen sie davon, während der Tapfere das, was für den Menschen fürchterlich ist oder ihm so erscheint, standhaft erträgt, weil es so schön und das Gegentheil schlecht ist. Deshalb ist es auch ein Zeichen von grösserem Muthe, wenn man bei plötzlichen Schreckensfällen furchtlos und ruhig bleibt, als bei dem,

was man vorausgesehen hat; denn jenes Verhalten kommt mehr von einer festen Gemüthsart und man ist weniger darauf vorbereitet. Das im voraus Bekannte kann man auch aus Berechnung und Verstandesgründen wählen, aber das Plötzliche verlangt Charakter und eine feste Ge-

müthsrichtung. 97)

Fünftes scheinen zu den Tapferen auch die Unwissenden zu gehören, welche den Vertrauensseligen nahestehen, aber doch schlechter sind, weil die Würdigung der Sache bei ihnen fehlt, die bei jenen vorhanden ist. Deshalb halten sie eine Zeit lang Stand; sind sie aber getäuscht worden, so fliehen sie, sobald sie merken, dass es sich anders verhält, als sie vermutheten. So ging es den Argivern, als sie die Lakedämonier in dem Glauben überfielen, dass es die Sikyonier wären. 38)

Somit ist dargelegt von welcher Beschaffenheit die wirklich Tapferen und die sind, welche nur so scheinen.

#### Zwölftes Kapitel.

Die Tapferkeit hat es mit der Zuversicht und der Furcht zu thun; indess mit beiden nicht in gleicher Weise, sondern mehr mit den Furcht erregenden Dingen. Wer hierin unerschüttert bleibt und sich hierbei so verhält, wie er soll, ist in höherem Maasse tapfer, als der, welcher sich so bei den Muth erweckenden Dingen verhält, denn nur, wenn man dem Schmerzlichen Stand hält, gilt man, wie gesagt, als tapfer. 99) Deshalb ist auch die Tapferkeit mit Schmerz verknüpft und wird mit Recht gelobt, da es schwerer ist, dem Schmerzlichen Stand zu halten, als dem Angenehmen sich zu entziehen. Indess könnte man auch das Ziel der Tapferkeit für etwas Angenehmes halten, was nur durch die Nebenumstände verhüllt sei, wie es auch bei den Kampfspielen der Fall sei. So ist allerdings den Faustkämpfern das Ziel, wofür sie kämpfen, angenehm, nämlich der Kranz und die Ehrenbezeigungen; aber die Schläge, welche sie erhalten, sind ihnen, namentlich wenn sie wohl beleibt sind, schmerzlich und unangenehm, wie jede Anstrengung; dabei sind nun der Schläge viele, das Ziel aber ist klein, so dass es deshalb nicht angenehm erscheint. Ebenso verhält es

62

sich mit der Tapferkeit; der Tod und die Wunden sind dem Tapferen, der sie wider seinen Willen empfängt, schmerzlich; aber er hält ihnen Stand, weil es schön ist uud das Gegentheil schlecht. Je mehr Jemand alle Tugend besitzt, um so glückseliger ist er und desto mehr wird der Tod für ihn schmerzlich sein; einem solchen gebührt es, am meisten zu leben und ein solcher wird durch den Tod wissentlich der höchsten Güter beraubt; und dies ist schmerzlich. Aber deshalb wird er nicht weniger tapfer, sondern eher es mehr sein, indem er das im Kriege Schöne statt jener Güter erwählt. 100) Ueberhaupt ist nicht bei allen Tugenden die Thätigkeit eine angenehme, sondern nur soweit, als sie das Ziel erreicht. Indess hindert dies nicht, dass die Söldner als solche gerade die Tüchtigsten im Kriege sind; sie sind zwar weniger tapfer, aber sie haben sonst kein Gut zu ver-lieren und sind immer bereit, in die Gefahr zu gehen und ihr Leben gegen geringen Gewinn auf's Spiel zu setzen.

So viel über die Tapferkeit. Aus dem Gesagten wird man leicht im Umriss entnehmen können, was

sie ist. 101)

## Dreizehntes Kapitel.

Nach der Tapferkeit will ich über die Selbstbeherrschung sprechen, da beide wohl als die Tugenden des unvernünften Theiles der Seele gelten können. 102) Dass die Selbstbeherrschung ein Mittleres in Bezug auf die Genüsse ist, habe ich bereits gesagt; 103) mit dem Schmerze hat sie es weniger und nicht in derselben Weise zu thun. Mit denselben Dingen hat es auch die Zuchtlosigkeit zu thun. 104) Ich werde also jetzt bestimmen, auf welche Arten der Lust die Selbstbeherrschung sich bezieht. Hier muss die Lust der Seele wie die Ehrliebe. die Wissbegierde von der des Körpers getrennt werden. Jeder erfreut sich der Ehre oder des Wissens, je nachdem er eins davon liebt, obgleich hier nicht der Körper, sondern nur der Geist Etwas empfindet; aber in Bezug auf solche Lust spricht man weder von Selbstbeherrschung noch von Ausgelassenheit und dasselbe gilt für jede andere, nicht den Körper betreffende Lust. So heisst der, welcher sich an Sagen erfreut und gern erzählt und mit wem es sich trifft, seine Zeit verbringt, wohl ein Schwätzer, aber nicht ein Ausgelassener und dasselbe gilt von denen, die sich um Geld oder um ihre Freunde betrüben. Die Selbstbeherrschung bezieht sich vielmehr auf die körperliche Lust und auch hier nicht auf jede. So gelten die, welche sich an dem Sehen er-freuen, wie an Farben und Gestalten und an Gemälden 101 b) weder für mässig, noch für ausgelassen, obgleich es auch hier einen Genuss geben dürfte, der sich schickt und ein Uebermaass und ein Zuwenig. Ebenso ist es mit den Genüssen durch Hören; die. welche sich übermässig an dem Gesang und dem Schauspiel erfreuen, nennt man nicht ausgelassen, noch die, welche hierin sich recht benehmen, mässig. Das Gleiche gilt für den Geruchssinn; nur nebenbei kann hier eine Ausnahme vorkommen, denn wer sich an dem Geruch von Aepfeln, Rosen oder Räucherwerk erfreut, heisst nicht ausgelassen, sondern eher der, welcher dem Geruch von Salben und Speisen liebt, da die Ausgelassenen sich an solchen Gerüchen deshalb erfreuen, weil sie dies an die von ihnen begehrten Dinge erinnert. Auch bei Anderen kann man wohl sehen, dass sie, wenn sie hungrig sind, sich an dem Duft der Speisen ergötzen; aber Freude an solchem Duft hat nur der Ausgelassene, denn seine Begierde ist auf solche Dinge gerichtet. Selbst bei den übrigen Geschöpfen verbindet sich mit diesen Wahrnehmungen nur nebenbei eine Lust: so erfreuen sich die Hunde nicht an dem Geruch der Hasen, sondern an dem Verzehren derselben; der Geruch hat dies nur vermittelt. Ebenso erfreut sich der Löwe nicht an der Stimme des Stieres, sondern an dem Verzehren desselben; er hört aus der Stimme nur, dass der Stier in der Nähe ist, und so scheint es nur so, als wenn er sich über die Stimme erfreute. Ebenso wenig erfreut er sich an dem Anblick oder an dem Finden eines Hirsches oder einer wilden Ziege, sondern nur daran, dass er damit etwas zu fressen bekommt. Um solche Lust, die dem Menschen mit den Thieren gemein ist, handelt es sich bei der Selbstbeherrschung und Zuchtlosigkeit; deshalb erscheint solche Lust auch als knechtisch und thierisch; es ist die Lust, die von dem Berühren und Schmecken kommt; doch scheint

selbst das Schmecken hierzu nur wenig oder gar nicht benutzt zu werden; denn das Geschäft des Geschmackssinns ist die Prüfung der Flüssigkeiten, wie es von denen geschieht, welche den Wein kosten oder die Speisen zubereiten; sie haben nur wenig Genuss dabei und dies gilt auch für die Ausgelassenen. Vielmehr liegt ihre Lust in dem Genuss, welchen der Gefühlssinn gewährt, sowohl bei dem Essen, Trinken wie bei dem geschlechtlichen Verkehr. Deshalb wünschte sich auch ein Schmarotzer, dass seine Kehle länger sein möchte, als die eines Kranichs, indem die Berührung ihn ergötzt. 105) Dieser Sinn, auf den die Ausgelassenheit sich bezieht, ist von allen der gemeinsamste, und deshalb gilt die Unmässig-keit mit Recht als das Tadelnswertheste, weil sie dem Menschen nicht als Menschen innewohnt, sondern nur als Thier und es thierisch ist, wenn man sich daran erfreut und es am meisten liebt. Deshalb muss man auch von den mittelst des Gefühlssinns vermittelten Genüssen die edleren ausnehmen, welche auf den Turnplätzen durch Reiben und Erwärmen entstehen; denn die Berührung, welche der Ausgelassene vornimmt, befasst nicht den ganzen Körper, sondern nur einzelne Theile.

Von den Begierden zeigen sich manche als gemeinsame, andere als eigenthümliche oder angenommene. So ist die Begierde nach Nahruug eine natürliche; denn jeder begehrt darnach, welcher Speise oder Trank bedarf und manchmal verlangt er nach beiden und der junge und kräftige Mann begehrt, wie Homer sagt, nach dem Beilager. Dagegen verlangt nicht jeder nach dieser oder jener Speise, noch alle nach derselben; deshalb scheint dieses Begehren mehr zu dem Unsrigen 106) zu gehören; indess hat es auch etwas Natürliches; denn manches ist zwar nur dem oder jenem angenehm, Einzelnes ist aber für Jedermann ohne Unterschied an-

genehm.

In den natürlichen Begierden werden Fehler nur von Wenigen und nur nach der einen Seite das Zuviel hin begangen; denn alles Mögliche zu essen und zu trinken, bis man übersättigt ist, ist ein Ueberschreiten des natürlichen Maasses nach dem Zuviel hin, da die natürliche Begierde nur das Fehlende ergänzen will. Daher nennt man es auch Völlerei, weil solche Meuschen den Magen über den Bedarf anfüllen. Zu diesem Fehter neigen nur die cholerischen Naturen; dagegen fehlen in Bezug auf die eigenthümlichen Vergnügen gar Viele und in mannichfacher Weise. Wenn man zu dergleichen neigt, fehlt man entweder darin, dass man sich an Dingen erfreut, au denen es nicht sein soll, oder dass man den Genuss übertreibt, oder dem Beispiel der Menge folgt oder sich dabei nicht so verhält, wie man soll. Die Ausgelassenen sind in allen diesen Richtungen unmässig; denn sie freuen sich an Manchem, wo es nicht sein soll (weil es hassenswerth ist) oder an dem Erlaubten in höherem Maasse als es sein soll oder so, wie es die Menge macht. Es ist also klar, dass die Zuchtlosigkeit ein Ueber-

Es ist also klar, dass die Zuchtlosigkeit ein Uebermaass in der Lust und tadelnswerth ist. Dagegen gilt in Bezug auf den Schmerz nicht so, wie bei der Tapferkeit, der, welcher ihm Stand hält, für sich selbst beherrschend, und wer es nicht thut, für ausgelassen; sondern als ausgelassen gilt hier der, welcher mehr als er soll über den Mangel der Lust sich betrübt (die Lust verursacht ihm also Traurigkeit) und als sich selbst beherrschend gilt der, welcher sich nicht betrübt, dass das Vergnügen fehlt oder er sich dessen enthalten muss. 107)

# Vierzehntes Kapitel.

Was nun den Ausgelassenen anlangt, so begehrt er nach allen oder nach den höchsten Arten der Lust und die Begierde treibt ihn, dass er diese Arten der Lust vor allem Anderen aufsucht. Deshalb ist er betrübt, sowohl wenn er sie nicht erreicht, als wenn er siebegehrt, denn die Begierde ist mit Schmerz verbunden, obgleich es widersinnig scheint, dass man sich der Lust wegen betrübt. <sup>108</sup>)

Dagegen sind Diejenigen selten, welche in dem Vergnügen zu wenig thun und sich weniger freuen, als sie sollen; ein solcher ist weit davon entfernt, ein Mensch zu sein; denn selbst die übrigen Geschöpfe machen in ihren Nahrungsmitteln einen Unterschied und erfreuen sich an dem einen und an dem anderen nicht. Wem nichts als angenehm gilt und wem Eins so viel gilt, als das Andere, der könnte gar nicht zu den Menschen ge-

ings ( Simila rechnet werden und er hat auch keinen besonderen Namen erhalten, weil solche Menschen selten vorkommen. Der, welcher sich selbst beherrscht, hält hierbei die Mitte ein; er freut sich nicht über das, woran der Unmässige am meisten Gefallen findet, vielmehr ist ihm dergleichen eher zuwider; er freut sich überhaupt nicht an Dingen, wo er nicht soll und auch nicht heftig an dergleichen. Wenn solche Dinge ihm abgehen, so ist er weder betrübt noch verlangt er danach anders als nur mässig, noch etwa mehr als sich gehört, noch zu einer Zeit, wo es sich nicht gehört, noch überhaupt in einer sonst unzulässigen Weise. Was zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beiträgt und angenehm ist, das begehrt er in mässiger Weise und wie es sich gehört und ebenso verhält er sich zu allem anderen Angenehmen, soweit es der Gesundheit nicht nachtheilig ist oder nicht gegen den Anstand verstösst oder nicht über seine Mittel geht. Wer hier mehr thut, liebt solche Lust mehr als sie werth ist; dagegen handelt der, welcher sich selbst beherrscht, nicht so, sondern wie die rechte Vernunft es verlangt.

## Fünfzehntes Kapitel.

Die Zuchtlosigkeit steht dem freiwilligen Handeln näher, als die Feigheit; jene wird nämlich durch die Lust, diese aber durch den Schmerz zu dem bestimmt, was sie ergreifen oder fliehen soll. Auch erschüttert der Schmerz und zerstört die Natur dessen, der ihn hat; die Lust thut dies aber nicht und ist mehr freiwilliger Art; deshalb aber auch tadelnswerther. Auch gewöhnt man sich leichter an sie, da es im Leben mancherlei Lust giebt und solche Gewohnheiten gefahrlos sind, während mit dem Fürchterlichen es sich umgekehrt verhält. 109) Indess verhält sich wohl in Bezug auf die Freiwilligkeit die Feigheit überhaupt nicht so, wie das einzelne feige Handeln. Die Feigheit selbst ist ohne Schmerz; aber die einzelnen Fälle bringen den Menschen so ausser sich, dass er die Waffen wegwirft und sich sonst schmachvoll benimmt. Deshalb scheint sie auch etwas Gewaltsames zu sein. Dagegen ist bei dem Zuchtlosen umgekehrt das einzelne Handeln mehr freiwillig, da er danach verlangt

und es begehrt; das Ganze ist es weniger, da Niemand

zuchtlos zu sein begehrt. 110)

Das Wort Zuchtlosigkeit wird auch auf die Fehler der Kinder übertragen, da hier einige Aehnlichkeit besteht. Ob hierbei der Name von diesem auf jenes oder umgekehrt übertragen worden, ist hier unerheblich; doch hat offenbar das Spätere von dem Früheren den Namen erhalten. Diese Uebertragung ist ganz passend geschehen; denn was nach dem Schlechten verlangt und sehr zunehmen kann, muss gezüchtiget werden und dies sind vorzüglich die Begierden und die Kinder; denn diese leben nach ihren Begierden und in diesen ist am meisten das Verlangen nach dem Angenehmen enthalten. Wenn daher solche Begierden nicht gehorchen und nicht unter dem herrschenden Theile der Seele stehen, so wachsen sie sehr, denn die Begierden nach dem Angenehmen sind unersättlich und kommen dem Unverständigen von allen Seiten; die Macht der Begierden steigert Verwandtes und wenn sie gross und heftig sind, erdrücken sie die Ueberlegung. Deshalb sollen sie mässig und gering an Zahl bleiben und der Vernunft nicht entgegentreten. Wer sich so benimmt, den nennt man folgsam und züchtig. So wie der Knabe zu der Vorschrift seines Lehrers sich verhalten soll, so sollen die Begierden sich zur Vernunft verhalten. Deshalb sollen bei dem, der sich selbst be-herrscht, die Begierden sich mit der Vernunft in Uebereinstimmung befinden; denn das Ziel für Beide ist das Schöne und wer sich selbst beherrscht, begehrt nur nach dem, was er soll und wie er soll und wann er soll; und ebenso gebietet es auch die Vernunft. So viel sei über die Selbstbeherrschung gesagt. 111)

#### Viertes Buch.

### Erstes Kapitel.

Ich habe nun, der Ordnung folgend, 112) übe Freigebigkeit zu sprechen. Sie scheint ein mit Verhalten in Bezug auf das Vermögen zu sein; den Freigebige wird nicht wegen seines Verhaltens im K noch in dem gelobt, worin der, welcher sich selb herrscht, sich zeigt, noch wegen seiner Urtheile, so wegen seines Gebens und Nehmens von Vermögensst und vorzugsweise wegen des Gebens. 113) Vermögen ich Alles, dessen Werth nach Geld bestimmt wird. Verschwendung und der Geiz sind das Ueber und das Zuwenig in Bezug auf Vermögensgebi Geiz schreibt man dem zu, der sich mehr, als ei um das Geld bemüht; die Verschwendung legt ma gegen Verschiedenen, die man zusammenfasst, zur denn man nennt auch die Unmässigen und die, v für ihre Ausschweifungen viel ausgeben, Verschwe sie gelten deshalb für die Schlechtesten, da sie Laster zugleich haben. Indess passt eigentlich der I Verschwender für sie nicht; denn Verschwender is der, welcher das eine Laster hat, dass er sein Verr vergeudet. Der Verschwender richtet sich selb-Grunde, da die Vergeudung des Vermögens eine Zerstörung seiner selbst ist, weil das Leben vor Vermögen bedingt ist. So wollen wir also die Verscl dung auffassen.

Von Allem, was man gebrauchen kann, läss ein guter oder schlechter Gebrauch machen, und Reichthum gehört zu den brauchbaren Dingen. Nu braucht man jedwedes Ding am besten, wenn ma

dazu gehörende Tugend besitzt: also wird derienige von seinem Reichthum den besten Gebrauch machen, welcher die für das Vermögen erforderliche Tugend besitzt, und das ist der Freigebige. 114) Der Gebrauch des Geldes liegt nun in dem Aufwande und Ausgeben, während das Nehmen und Bewahren des Geldes mehr zu dem Erwerb gehört. Deshalb entspricht es der Freigebigkeit mehr, denen zu geben, welchen es sich gehört, als zu nehmen, von wo es sich gehört und nicht zu nehmen, von wo es sich nicht gehört; wie überhaupt die Tugend sich mehr in dem recht Handeln und recht Leiden und in schönen Thaten zeigt, als in dem Unterlassen des Schlechten. Auch ist es klar, dass dem Geben das gute Handeln und die schönen Thaten nachfolgen, während dem Nehmen nur das rechte Erleiden und das Nicht-Schlechthandeln nachfolgt. Auch Dank und Lob erntet nur der Gebende, nicht der, welcher Nichts nimmt. Auch leichter ist das Nicht-nehmen als das Geben; denn man giebt sein Eigenthum nicht so leicht weg, als man des Fremden sich enthält. Ebenso werden die, welche blos das fremde Gut nicht nehmen, nicht wegen Freigebigkeit, sondern vielmehr wegen ihrer Gerechtigkeit gelobt werden, und wer nimmt, wird gar nicht gelobt. Unter allen Togendhaften werden die Freigebigen am meisten geliebt, denu sie sind nützlich und dies nur durch ihr Geben. 115)

### Zweites Kapitel.

So wie die Uebung jeder Tugend schön ist und des Schönen wegen geschieht, so giebt auch der Freigebige des Schönen wegen und in rechter Weise; nämlich denen, welchen er soll, und so viel als und zu der Zeit, wo es sich gehört und überhaupt so, wie es zu einem rechten Geben gehört. Dies thut er gern und ohne Schmerz; denn das tugendhafte Handeln ist angenehm oder schmerzlos oder am wenigsten schmerzlich. Wer dagegen solchen Menschen giebt, denen er nicht geben soll, oder wenn er es nicht um des Schönen halber, sondern aus einem anderen Grunde thut, so heisst er nicht freigebig, sondern man giebt ihm einen anderen Namen. Auch der ist nicht freigebig, den das Geben schmerzt; denn ihn

dauert das Geld mehr, als ihn die schöne Handlung erfreut, was bei dem Freigebigen nicht statthat. Auch nimmt der Freigebige nicht, wo er nicht soll, denn ein solches Nehmen ist nicht Sache Jemandes, der das Geld gering schätzt. Auch bittet er nicht gern bei Anderen. denn der Wohlthätige lässt sich nicht gern Wohlthaten erweisen. Dagegen nimmt er, wo es sich gehört, z. B. von seinem eigenen Vermögen 116); nicht als ob dies schön wäre, sondern weil es nothwendig ist, damit er etwas zu geben habe. Auch giebt er nicht dem ersten Besten, damit er selbst die Mittel behalte, um denen zu geben, wo es sich gehört, und zu der Zeit, wo es sich gehört, und das, was sich gehört. Der Freigebige thut auch im Geben oft zu viel, so dass er für sich selbst zu wenig behält; denn in seiner Natur liegt es, dass er auf sich selbst keine Rücksicht nimmt. Die Freigebigkeit bestimmt sich nach der Grösse des Vermögens; denn nicht die Menge des Gegebenen macht den Freigebigen, sondern die Gesinnung des Gebers, und diese giebt nach Verhältniss des Vermögens. Deshalb ist der, welcher weniger giebt, nicht weniger freigebig; sofern er nämlich von Wenigerem giebt. Freigebiger pflegen die zu sein, welche ihr Vermögen nicht selbst erworben, sondern überkommen haben; denn sie haben den Mangel nicht kennen gelernt und Alle lieben mehr das, was ihr eigenes Werk ist, wie dies ja auch bei den Eltern und den Dichtern sich zeigt-Reich wird der Freigebige nicht leicht werden, da sein Sinn weder auf das Nehmen, noch auf das Bewahren gerichtet ist; vielmehr neigt er eher zum Verschwenden. da er das Geld nicht um seiner selbst willen, sondern nur des Gebens wegen schätzt. Deshalb schilt man auch auf das Schicksal, weil die, welche es am meisten verdienen, am wenigsten reich sind; obgleich es doch natürlich ist, dass derjenige kein Vermögen sammeln kann, welcher sich nicht darum bemüht, wie dies ja auch bei anderen Dingen so geht. Indess giebt der Freigebige nicht denen, und nicht zu der Zeit, wo es sich nicht gehört, noch thut er anderes Ungehörige; denn dann könnte er nicht mehr freigebig handeln, und wenn er so sein Vermögen verbrächte, so könnte er es nicht mehr da verwenden, wo es sich gehört. Wie gesagt ist derjenige freigebig, welcher nach seinem Vermögen giebt und zu n, zu denen es sich gehört; wer mehr giebt, ist schwender. Deshalb nennt man auch die Alleiner nicht Verschwender, da bei der Grösse ihres sie nicht leicht in ihren Geschenken und Ausdas rechte Maass überschreiten können. Indem igebigkeit die Mitte zwischen Geben und Nehmen des hält, so wird der Freigebige es nehmen und Dingen verwenden, wo es sich gehört und so viel gehört; sowohl in kleinen wie in grossen Dingen erall gern; auch wird er da nehmen, wo es sich und so viel als sich gehört. Indem die Tugend eiden Seiten hin die Mitte einhält, wird er Bei-

thun, wie es sich gehört. 117)

dem gerechten Geben gehört auch das gerechte n, während das ungerechte Nehmen das Gegentheil gend ist. Was mit einander verbunden ist, das ich auch bei ein und demselben Menschen; aber ensätze kann dies offenbar nicht eintreten. Wenn Freigebigen begegnet, dass er über das gehörige chte Maass hinaus Geld ausgegeben hat, so wird erenen, indess nur mässig und wie es sich gehört, er Tugendhafte erfreut und betrübt sich über die nur da, wo er es soll und nur so, wie es sich ge-Auch ist mit dem Freigebigen in Geldsachen am zu verkehren; denn er lässt sich Unrecht gefallen, das Geld nicht hochschätzt und er sich mehr bevenn er das Nöthige nicht verwenden kann, als ärgert, wenn er eine unnütze Ausgabe gemacht n des Simonides 118) Benehmen findet er keinen

### Drittes Kapitel.

r Verschwender handelt auch hierin fehlerhaft; r erfreut und betrübt sich nicht über das, wo er, b, wie er es soll. Aus dem Folgenden wird dies eutlicher werden. Ich habe gesagt, dass die Verdung und der Geiz ein Zuviel und Zuwenig sind var in Zweierlei, im Geben und im Nehmen, wojeden Anfwand zu dem Geben rechne. Die Verdung ist nun ein Uebermaass im Geben und im Jehmen und ein Zu-Wenig im Nehmen; dagegen ist der Geiz ein Zuwenig im Geben und ein Zuviel Nehmen, Kleinigkeiten ausgenommen. Bei der schwendung vertragen sich beide Richtungen nur we da es nicht leicht ist. Allen zu geben, wenn man Niemandem nimmt; denn dann würden den Privatler die Mittel bald ausgehen, und nur bei diesen spricht von Verschwendung. Auch würde ein Solcher bedeut besser sein, als der Geizige, weil er leicht durch das A oder den Mangel geheilt werden und wieder zur Mitte ge gen kann. Denn er hat die Eigenschaften eines Freig gen, indem er giebt und nicht nimmt, nur beides n richtig und nicht so, wie er soll. Wenn er sich : hieran gewöhnen könnte oder auf eine sonstige W sich veränderte, so wäre er ein Freigebiger; denn d wird er geben, wo es sich gehört und da nicht nehn wo er nicht soll. Deshalb kann ein solcher Chara nicht gerade für schlecht gelten; denn ein Ueberm im Geben und Nicht-Nehmen findet sich nicht bei Schlechten und Niedrig-Denkenden, wohl aber bei Thörigen. Wer auf diese Weise verschwendet, sch also nach dem Gesagten viel besser, als der Geizige sein, da er Vielen nützt, während dieser Niemandem nicht einmal sich selbst nützt. Indess nimmt die M zahl der Verschwender, wie gesagt, da, wo sie es i sollen und stehen in dieser Beziehung dem Geiz gleich. Sie lernen zugreifen, weil sie ausgeben wo aber dies nicht leicht können, indem ihr Vermi schnell verschwindet und sie daher von anderswoher Mittel sich verschaffen müssen. Da sie nicht nach Schönen fragen, so nehmen sie rücksichtslos von J mann; sie wollen nur geben, aber das Wie und W kümmert sie nicht. Deshalb können ihre Gaben nicht freigebig genannt werden; sie sind nicht schön geschehen nicht um des Schönen willen noch so, wi sich gehört; vielmehr machen sie oft die, welche bleiben sollten, reich und geben Personen von gemä ter Gesinnung nichts, aber viel den Schmeichlern Leuten, welche sonst ihrer Lust dienen. Deshalb die Meisten von ihnen auch ausgelassen. Indem si jedem Aufwand leicht bereit sind, verwenden sie Mittel auch zu Ausschweifungen und neigen bei dem Schönen nicht zugewendeten Lebensweise den Lü n. Bleibt der Verschwender ohne Führer, so geräth er solche Zustände; trifft er aber auf Jemand, der sich einer annimmt, so kann er wohl wieder zur Mitte und

dem Schicklichen gelangen.

Dagegen ist der Geiz unheilbar; denn das Alter und dwede Schwäche scheint geizig zu machen. Auch ist er Geiz dem Menschen mehr angeboren als die Verhwendung; die Mehrzahl liebt mehr das Geld als das eben. Der Geiz erstreckt sich auch über Vieles und at mancherlei Gestalten, denn man kann in vielerlei eise geizig sein. Da er aus Zweierlei besteht, aus dem uwenig im Geben und aus dem Uebermaass im Nehmen. o ist er nicht bei Allen vollständig vorhanden, sondern lanche sind nur übermässig im Nehmen und Andere ur mangelhaft im Geben. Alle die, welche man mit den amen Knicker, Knauser und Filze bezeichnet, lassen es m Geben fehlen, aber verlangen und nehmen kein fremes Gut, da Mancher von ihnen noch einen gewissen Anand und eine Scheu vor dem Schlechten besitzt. Auch Ogen Andere deshalb das Ihrige bewachen oder wenigens so sprechen, weil sie nicht später zu schlechten andlungen genöthigt sein wollen. Zu ihnen gehören ich die Kümmelspalter und ähnliche Leute; sie haben ren Namen davon, dass sie Niemandem etwas Geben ad dies übertreiben. Andere enthalten sich aus Furcht s fremden Gutes, da es nicht leicht für sie ist, frems Gut zu nehmen, ohne dass Andere ihnen wieder das rige nehmen. Deshalb ziehen sie es vor, weder zu geen noch zu nehmen. Andere überschreiten das Maass n Nehmen, indem sie von allerwärts her und Alles nehen, wie die, welche eine schimpfliche Handthierung treien. z. B. die Hurenwirthe und Aehnliche; desgleichen ie Wucherer, welche gegen Geringes sich viel versprechen ssen. Alle diese nehmen daher, woher sie nicht sollen nd mehr als sie sollen. Allen diesen Menschen klebt ne schmähliche Gewinnsucht an, denn alle ertragen chande und Schmach um des Gewinnes, und noch dazu n eines kleinen willen. Denn die, welche Grosses von nehmen, woher sie oder das, was sie nicht sollen, ennt man nicht geizig, sondern eher schleche und gotts und ungerecht, wie z. B. die Tyrannen, welche Städte rwüsten oder Tempel plündern. Dagegen gehören die falschen Spieler und die Beutelschneider und Räuber zu den Geizigen, da sie nach schändlichen Gewinn trachten. Jene Beiden treiben ihr Geschäft nur um des Gewinnes willen und ertragen deshalb allen Schimpf; diese setzen sich um des Raubes willen den grössten Gefahren aus. Jene gewinnen das Geld ihren Freunden ab, denen sie geben sollten. So sind sie beiderseits schimpflich gewinnsüchtig, weil sie da gewinnen wollen, wo es sich nicht gehört und weil all solcher Vortheil eines feinem Mannes unwürdig ist. Deshalb nenut man mit Recht den Geiz das Gegentheil der Freigebigkeit; er ist ein grösseres Laster als die Verschwendung und man fehlt bei ihm in stärkerem Maasse, als bei der besprochenen Verschwendung. 119)

So viel über die Freigebigkeit und die ihr entgegen-

gesetzten Laster.

### Viertes Kapitel.

Im Anschluss hieran wird die Grossherzigkeit 120) zu erörtern sein, da auch diese Tugend sich auf das Vermögen bezieht. Doch erstreckt sie sich nicht, wie die Freigebigkeit, auf alle, das Geld betreffende Handlungen, sondern nur auf den Aufwand und hierin übertrifft sie die Freigebigkeit durch die Grösse desselben, denn sie ist, wie schon der Name anzeigt, der schickliche Aufwand im Grossen. Das Grosse ist aber ein Beziehungsbegriff; 121) wer ein Kriegsschiff ausrüstet, hat nicht den gleichen Aufwand, wie der, welcher eine Festgesandtschaft leitet und das Schickliche bestimmt sich nach der Person, der Sache und den Umständen. Der welcher im Kleinen und Mittelmässigen das Erforderliche ausgiebt, heisst nicht grossherzig; also nicht in dem Fall: "Oft gab ich dem Bettler,"122) sondern nur der, welcher bei grossen Dingen sich so verhält; der Grossherzige gehört zu den Freigebigen, aber nicht jeder Freigebige ist ein Grossherziger. Das Zuwenig solcher Gesinnung ist die Kleinherzigkeit und das Zuviel der rohe und geschmacklose Aufwand und Aehnliches; dieser ist kein Uebermaass im Aufwand da wo es sich gehört, sondern er brüstet sich in Dingen, wo und wie es sich nicht gehört. Hierüber werde ich später sprechen.

Der Grossherzige gleicht dem Wissenden, denn er vermag das Passende zu erkennen und grossen Aufwand auf geziemende Weise zu bestreiten; denn alle Gemüthsrichtungen werden, wie ich früher gesagt, durch die ihnen zugehörenden Thätigkeiten in ihrem Umfange bestimmt, und der Aufwand des Hochherzigsn ist gross und angemessen und ebenso sind es seine Werke, da nur so der Aufwand ein grosser und dem Werke entsprechender ist. 123) Es muss also das Werk des Aufwandes und der Aufwand des Werkes werth sein oder auch es noch übertreffen. Der Grossherzige macht solchen Aufwand des Schönen wegen, da dies allen Tugenden gemein ist; und er thut es gern und leicht, da das kleinliche Rechnen engherzig ist. Er sieht mehr darauf, dass die Ausführang auf das schönste und geziemendste geschehe, als auf die Kosten und wie es am billigsten zu machen wäre. Der Grossherzige muss nothwendig freigebig sein, da auch der Freigebige seine Ausgaben nach Gegenstand und Art so einrichtet, wie es sich gehört und hierin besteht auch das Grosse des Grossherzigen; es zeigt sich bei denselben Dingen, womit die Freigebigkeit es zu thun hat, aber die Grösse wird selbst bei gleichem Aufwand das Werk grossartiger machen. Die Vortrefflichkeit eines Besitzes und eines Werkes ist nicht dieselbe; bei dem Besitze entscheidet der höhere Preis über seinen Werth, wie bei dem Golde; aber bei dem Werke seine Grösse und Schönheit. Der Anblick eines solchen erregt Bewunderung und das Grossherzige selbst ist bewundernswerth, und die Grossherzigkeit ist eine Tugend der Werke vermöge ihrer Grösse. 124)

### Fünftes Kapitel.

Zu dem Aufwand, den ich als ehrenvoll bezeichne, gehören die Weihgeschenke, die Tempelbauten, die Opfer für die Götter und überhaupt aller Aufwand für die Religion und das, was ein edler Wetteifer für das gemeine Beste verwendet, z. B. die glänzenden Ausstattungen der Chöre oder die Ausrüstung eines Kriegsschiffes oder die Bewirthung der Mitbürger. In alledem berücksichtigt man, wie gesagt, auch den Handelnden, je nach seinem

Stande und seinen Mitteln; diesen muss die Handlung entsprechen; sie muss nicht blos für das Werk, sondern auch für den Vollführenden sich geziemen. Deshalb kann ein Armer nicht wohl grossherzig sein; er hat nicht so viel, um den sich ziemenden Aufwand zu machen und versuchte er es, so wäre er ein Thor, denn es ginge gegen seine Stellung und seine Pflicht, während nur das Richtige der Tugend entspricht. Vielmehr ziemt solcher Aufwand nur denen, welche die nöthigen Mittel selbst oder von ihren Vorfahren erlangt haben oder denen sie bei ihren Angehörigen zu Gebote stehen; insbesondere Männern von edler Abkunft oder hohem Ansehen und Aehnlichem, da in allen diesen Verhältnissen eine Grösse und Würde enthalten ist. Vorzugsweise in dieser Weise zeigt sich der Grossherzige und die Grossherzigkeit besteht, wie gesagt, in solchem Aufwande; denn er geht auf das Grösste und Geehrteste.

Von dem Privataufwand gehört hierher das, was nur einmal vorkommt, z. B. das Heirathen und Aehnliches oder wenn die ganze Stadt oder die Angesehenen eifrig daran Theil nehmen; auch die Aufnahme und das Geleite der Gastfreunde und Ehrengeschenke und Gegengeschenke gehören hierher; denn der Grossherzige macht den Aufwand nicht für sich, sondern für das Allgemeine und die Ehrengeschenke ähneln hierin den Weihgeschenken. Der Grossherzige richtet auch sein Haus seinen Reichthum entsprechend ein; denn auch hier giebt es einen Schmuck; er neigt eher zu solchem Aufwande, da solche Werke lange Zeit dauern und zu den Schönsten gehören. Das Geziemende bestimmt sich nach dem einzelnen Gegenstande, denn ein und dasselbe passt sich nicht für Götter und Menschen und nicht für Tempel und Grabmäler. Von dem Aufwande des Grossherzigen ist jeder gross in seiner Art; am grossherzigsten ist der grosse Aufwand für Grosses, dann aber auch das Grosse in anderen Fällen. Das Grosse im Werke ist nicht dasselbe, wie das Grosse im Aufwande; denn ein schöner Ball oder eine schöne Salbenflasche kann für einen Knaben ein grossherziges Geschenk sein, obgleich dessen Werth nur gering oder mässig ist. Deshalb vollführt der Grossherzige in allen Dingen, wo er sich hinwendet, Grossherziges; ein solches Wirken kann nicht leicht überboten werden und entspricht der Grösse des Aufwandes,

### Sechstes Kapitel.

Solcher Art ist der Grossherzige; das Uebermaass und Geschmacklose findet hier statt, wenn Jemand, wie gesagt, über das Geziemende hinaus seine Mittel vergeudet. Ein solcher verthut viel in kleinlichem Aufwande und prunkt in abgeschmackter Weise, z. B. wenn er seine Freude so, wie bei Hochzeiten, bewirthet oder wenn er bei Komödien, wo er den Chor auszustatten hat, ihn in Purpurgewändern einführt, wie die Megariker es thun. Alles dies thut er nicht des Schönen wegen, sondern um seinen Reichthum zu zeigen und weil er glaubt, darob bewundert zu werden. Da, wo viel zu verwenden ist, giebt er nur wenig her und wo ein geringer Aufwand sich schickt, verwendet er viel.

Der Kleinherzige bleibt dagegen in Allem zurück; auch wo er grosse Mittel auf kleine Dinge vergeudet hat, wird er das Schöne zerstören und bei allem, was er unternimmt, wird er überlegen, wie es am billigsten abzumachen und er wird auch darüber noch jammern und dabei meinen, dass er überall mehr thue, als er schuldig sei. Dies sind nun zwar schlechte Gemüthsrichtungen; doch bringen sie keine Schande, weil sie dem Nächsten nicht schaden und auch nicht sehr schamlos sind.

### Siebentes Kapitel.

Die Seelengrösse 125) geht, wie schon der Name ergiebt, auf Grosses und ich will zunächst erörtern, auf welches Grosse sie geht. Es ist hierfür gleich, ob ich die Gemüthsrichtungen oder den Inhaber derselben betrachte. Als ein Mann von Seelengrösse erscheint der, welcher sich grosser Dinge für würdig hält und deren auch würdig ist. Wer ohne dies zu sein, so handelt, ist ein Thor; 126) der Tugendhafte ist aber niemals thörig oder unverständig. So ist also, wie gesagt, der hochsinnige Mann beschaffen. Ist Jemand nur kleiner Dinge

werth und überschätzt er sich dabei nicht, so ist er besonnen, aber ohne Seelengrösse, da diese auf der Grösse so beruht, wie die Schönheit auf einem grossen Körper; denn die Kleinen sind wohl fein und wohlgebaut, aber nicht schön. Wer auf Grosses Anspruch macht, ohne dessen würdig zu sein, ist aufgeblasen; doch ist nicht jeder, der sich Grösseren werth hält, als er ist, deshalb aufgeblasen. Der, welcher weniger von sich hält, als er verdient, ist kleinsinnig, mag sein Werth bedeutend oder mässig oder gering sein, sofern er nur sich noch tiefer stellt. Am meisten gilt dies von dem des Grossen würdigen Manne; denn was sollte er erst thun, wenn sein Werth nicht so gross wäre. 127) Der Mann von Seelengrösse ragt der Grösse nach hervor, aber in dem Schicklichem hält er die Mitte, da er sich nur nach seinem wirklichen Werthe schätzt, die Anderen überschätzen oder unterschätzen sich. 128) Ist der, welcher sich grosser Dinge werth hält, auch wirklich deren werth und findet dies namentlich für die grössten Dinge statt, so wird er es meistens nur in einer Beziehung sein. 129) Der Werth wird nur von den äusseren Gütern ausgesagt und als das grösste Gut wird wohl das gelten müssen, was den Göttern zugetheilt wird und das, nach welchem die in Würden Stehenden am meisten verlangen und was den Kampfpreis für die schönsten Dinge bildet. Dies ist nun die Ehre: sie ist deshalb das grösste der äusserlichen Güter. Der Mann von Seelengrösse verhält sich in Bezug auf Ehre und Schmach wie es sich gehört und es bedarf wohl keiner Begründung, dass die Seelengrösse hauptsächlich auf die Ehre sich richtet; denn die Grossen erachten sich am meisten der Ehre würdig, d. h. der Ehre, welche ihrem Werthe entspricht; dagegen bleibt der Mann von kleinerem Sinn zurück, sowohl in Schätzung seiner selbst, als in Vergleich zu dem Werthe eines Mannes von Seelengrösse. Der Aufgeblasene überschreitet das Maass in Bezug auf sich selbst, aber er überbietet nicht den Mann von Seelengrösse. Dieser muss zu den Besten gehören, da er der grössten Dinge werth ist; denn der Bessere ist immer des Grösseren und der Beste des Grössten werth. Er muss bei wirklicher Seelengrösse auch gut sein, und das Grosse in jedweder Tugend möchte wohl dem Mann von Seelengrösse eigen sein.

Mit der Seelengrösse verträgt es sich nicht, mit schlenkernden Armen davon zu laufen oder Unrecht zu thun; denn weshalb sollte ein Mann das Schlechte verüben, dem Nichts zu gross ist? Für den, welcher auf das Einzelne sieht, würde ein grosssinniger Mann sehr lächerlich erscheinen, wenn er nicht zugleich tugendhaft wäre; er wäre keiner, wenn er schlecht wäre, denn die Ehre ist ein Preis der Tugend und nur dem Tugendhaften wird sie gewährt. Deshalb scheint die Seelengrösse eine Art Schmuck der Tugend zu sein; sie macht sie grösser und kann nicht ohne sie bestehen. Deshalb ist in Wahrheit die Seelengrösse nichts Leichtes, da sie ohne Sinn für das Gute und Schöne nicht möglich ist. 130) Die Seelengrösse bezieht sich vorzüglich auf das was Ehre und Schande bringt; ein solcher Mann wird sich über grosse Ehren, die von den Gnten ihm erwiesen werden, nur maassvoll freuen, da er damit nur das ihm zukommende ja vielleicht nicht einmal dies, erhält, denn für die voll-endete Tugend dürfte keine Ehre gross genug sein; doch wird er auch die geringeren Ehren von denen annehmen, die ihm keine grösseren erweisen können. Dagegen wird er Ehrenbezeugungen von jedwedem Beliebigen und um geringer Dinge willen gering schätzen, da er sich höher schätzt Aehnliches gilt für die Schmach, die ihn mit Recht nicht treffen kann.

Hiernach handelt es sich bei der Seelengrösse, wie gesagt, hauptsächlich um die Ehre; indess wird ein solcher Mann sich auch in Bezug auf Reichthum und Macht und überhaupt in Glücks- und Unglücksfällen maassvoll benehmen, wie es auch komme. Im Glück wird er weder übermässig fröhlich, noch im Unglück übermässig traurig sein. Aber rücksichtlich der Ehre verhält er sich nicht so, da sie ihm als das Grösste gilt. Die Staatsgewalt und der Reichthum sind nur der Ehre wegen wünschenswerth und wer sie hat, will deshalb geehrt werden. Wer dagegen die Ehre gering schätzt, für den hat auch alles

Andere keinen Werth.

### Achtes Kapitel.

Deshalb erscheinen hochsinnige Männer als hochmüthig. Auch Glücksgüter steigern die Seelengrösse; denn Männer von vornehmer Geburt, von Macht und Reichthum verlangen nach Ehren; sie ragen hervor und alles an Gütern hervorragende wird geehrt. Deshalb steigert Dergleichen die Seelengrösse, da man deshalb von Manchem geehrt wird. In Wahrheit ist aber der Gute allein ehrenwerth; wer indess beides ist, 131) dem

wird noch grössere Ehre erwiesen.

Hat Jemand aber ohne Tugend dergleichen Güter, so kann er sich nicht mit Recht hochstellen und nicht hochsinnig genannt werden, denn ohne vollendete Tugend kann diese Gesinnung nicht bestehen; vielmehr werden dann solche Menschen über müthig und hochfahrend, da man nicht leicht ohne Tugend das Glück maassvoll ertragen kann. Indem sie dies nicht vermögen und in der Meinung stehen, die Anderen zu übertreffen, behandeln sie sie verächtlich und thun das, was ihnen einfällt. Sie machen es so weit als ihnen möglich dem wahren Hochsinnigen nach, obgleich sie ihm nicht gleichen; die Tugend üben sie nicht und sehen auf die Anderen stolz herab. Der hochsinnige Mann thut letzteres mit Recht (denn er urtheilt richtig) während die Menge dies nach Zufall thut. Der Hochsinnige ist nicht waghalsig und stürzt sich nicht in Gefahr, denn er schätzt nur Weniges hoch; aber er wagt sich an Grosses und wenn er dies thut, schont er sein Leben nicht, da ihm das Leben nicht über Alles geht. Er vermag wohlzuthun, aber scheut sich Wohlthaten zu empfangen; denn jenes thut der Hervorragende und diese nimmt der Niedrig-Stehende. Er erwiedert die Wohlthaten durch grössere, so dass der Andere ihm verpflichtet wird und den Vortheil hat. Er behält besser Diejenigen im Gedächtniss, denen er wohl gethan, als die, von denen er Gutes empfangen hat; denn der Empfänger einer Wohlthat steht hinter dem Geber zurück und er will hervorragen. Auch hört er von seinen Wohlthaten gern sprechen, aber angern von den empfangenen. Deshalb hält auch die Thetis dem Zeus nicht die ihm erwiesenen Wohlthaten vor; auch die Lakedamonier thaten dies gegen die Athener nicht, sondern sie erwähnten nur die von ihnen empfangenen. Auch mag der Hochsinnige Andere nicht ansprechen, wenigstens thut er es ungern; aber zu helfen ist er bereit und gegen die in Ehren und

Glücksgütern hochgestellten benimmt er sich gross, aber gegen gewöhnliche Leute gemässigt; da jene zu überbieten schwer und grossartig ist, bei diesen aber dies leicht ist. Gegen jene sich stolz zu zeigen, ist nicht unedel, aber gegen Niedrige ist es ebenso gemein, als wenn man gegen Schwache seine Stärke geltend macht.

Auch läuft der Hochsinnige der Ehre nicht nach und wendet sich nicht zu Dingen, in denen Andere hervortreten: ja er verhält sich hier träge und zögernd; aber nicht da, wo es sich um eine grosse Ehre oder ein grosses Werk handelt, wozu nur Wenige und nur grosse und berühmte Männer fähig sind. In seinem Hass und in seiner Freundschaft ist er offen, da nur die Furcht sich versteckt. Ihn kümmert mehr die Wahrheit, wie die Meinung; er handelt und spricht offen, denn er ist offenherzig, weil er nichts fürchtet. Deshalb ist er auch wahrhaftig, wenn er nicht ironisch wird, was er gegen die Menge ist. Anderen zu Willen leben kann er nicht, als nur den Freunden, denn jenes ist knechtisch; deshalb sind auch alle Schmeichler unterwürfig und die Unterwürfigen schmeichlerisch. Auch staunt er über Nichts; denn für ihn ist nichts gross. Auch gedenkt er nicht der ihm zugefügten Uebel, da der Hochsinnige kein langes Gedächtniss hat, namentlich nicht für die Uebel, sondern sie übersieht. Auch spricht er nicht gern über Menschen, weder über sich, noch über Andere; er sorgt weder, dass er gelobt werde, noch darum, wie Andere getadelt werden: auch lobt er selbst nicht gern, aber sagt deshalb auch Niemand Schlechtes nach, selbst nicht sein Feinden, ausgenommen im Uebermuth. In unvermeidlichen und kleinen Dingen jammert er nicht und bittet nicht, da der tüchtige Mann sich nicht so verhält. Er will mehr das Schöne und das Nutzlose erlangen, als das, was Vortheil und Nutzen bringt, da er sich selbst genug ist. Die Bewegungen des Hochsinnigen geschehen gemessen, seine Worte klingen schwer und seine Rede fliesst langsam; denn wer nur um wenige Dinge sich beeifert, der ist nicht übertrieben beweglich und wer nichts für zu gross hält überarbeitet sich nicht; nur der Eilfertige und Kreischende benehmen sich so. 132)

und ein Weniger, als sich gehört und eine Mitte, die sich in den Mitteln und der Art der Erlangung der Ehre so verhält, wie es sich gehört; denn man tadelt den Ehrgeizigen, wenn er mehr nach der Ehre strebt, als sich gehört, oder auf Wegen, die sich nicht gehören; und den Gleichgültigen tadelt man, weil er nicht strebt, um schöner Dinge willen geehrt zu werden. Es kommt auch vor, dass man den Ehrgeizigen als einen Tapferen und Rechtlichen und den Ehrgeizlosen als einen Maassvollen und Besonnenen lobt, wie schon früher erwähnt worden ist. Auch erhellt, dass man den Ehrgeizigen wegen des verschiedenen Sinnes, in welchem man dieses Wort gebraucht, nicht immer in derselben Beziehung so nennt, sondern bald ihn damit lobt, weil er es mehr ist, als die Menge und bald tadelt, weil er es mehr ist, als sich gehört. 134) Da das mittlere Verhalten hier keinen Namen hat, so scheinen die äussersten Seiten darum wie um eine verlassenen Stelle sich zu streiten; indess muss da, wo ein Uebermaass und ein Zuwenig ist, auch eine Mitte sein und da man nach der Ehre theils mehr, theils weniger als sich gehört, streben kann, so kann es auch gehörig geschehen und eine solche Gemüthsrichtung, welche in Bezug auf die Ehre die Mitte hält, aber keinen besonderen Namen hat, wird gelobt, obgleich sie gegenüber der Ehrliebe als Gleichgültigkeit, gegenüber dieser als Ehrliebe erscheint und in Bezug auf Beide gleichsam als Beides. 135) Indess kommt dies auch bei anderen Tugenden vor. Hier scheinen sich die äussersten Seiten entgegenzustehen, weil die Mitte keinen Namen hat.

### Elftes Kapitel.

Die Sanftmuth hält die Mitte in Bezug auf die zornigen Affekte. Da diese Mitte und beinah auch die äussersten Seiten keinen Namen haben, so stelle ich die Sanftmuth in diese Mitte, obgleich sie etwas zu dem Zuwenig hinneigt, was keinen Namen hat. Das Uebermaass könnte man wohl die Zornmüthigkeit nennen. 136) Der Zorn ist ein Affekt, welcher durch Vieles und Verschiedenes erregt werden kann. Wenn nun Jemand zornig wird, da wo es sich gehört und gegen die, gegen

welche es sich gehört und wenn er hierbei das Ge auch in der Weise, der Zeit und der Dauer seines einhält, so wird er gelobt, und ein solcher wä Sanftmüthige, da ja die Sanftmuth gelobt wird; de Sanftmüthige will gelassen bleiben und sich von d denschaft nicht fortreissen lassen, sondern nur s die Vernunft es verlangt, zürnen, sowohl in der A gegen die Personen und in der Dauer seines Zorner Sanftmüthige neigt mehr zu dem fehlerhaften Zuweil er mehr zum Verzeihen als zur Rache bere Das Zu-Wenig, mag es nun die Zornlosigkeit oder wie heissen, wird getadelt; denn wenn man nicht es sich gehört, zürnt, oder nicht auf die rechte oder nicht zur rechten Zeit oder nicht gegen die i Personen, so gilt man für einfältig. Wer nicht in gerathen kann, scheint keine Empfindung und Schmerzgefühl zu haben und unfähig, sich sell schützen. Es ist eine Knechtsgesinnung, wenn mi schimpfungen erträgt und seine Angehörigen nicht gen schützt.

Das Uebermaass im Zürnen kann in allen Bez gen stattfinden, sowohl gegen die unrechten Per wie aus ungenügendem Anlass oder weil es in höheren oder geringeren Maasse oder länger, als ist, erfolgt. Indess findet dies in dem einzelnen nicht nach allen diesen Richtungen statt: dies wär möglich' weil das Schlechte sich selbst vernichtet t seiner ganzen Vollständigkeit nicht zu ertragen Die Zornmüthigen erzürnen sich theils schneller, als ist, theils gegen Personen, theils über Dinge, wo nicht gehört, oder in einem Uebermaasse; indess sie in ihrem Zorne auch schneller nach, was no Beste dabei ist. Dies kommt bei ihnen daher, w ihren Zorn nicht im Zaume halten, sondern ihn seiner Schärfe in offenbarer Weise äussern und sich wieder beruhigen. Im Uebermaass scharf sie Jähzornigen, die gegen Jedermann und über Alle erzürnen, woher auch ihr Name kommt. Dagege die Verbitterten schwer zu versöhnen; sie zürnen und verschliessen ihren Affekt in sich. Sie ber sich aber, wenn sie Vergeltung geübt haben; denn die Rache legt sich der Zorn, indem diese sta Inmerzes Lust bereitet. Geschieht dergleichen nicht, so stet es auf ihnen, und da ihre Stimmung sich nicht ssert, so kann Niemand ihnen zureden und um den rn in sich selbst zu verdauen, dazu gehört Zeit. Solche enschen sind sich selbst und ihren besten Freunden am eisten zur Last. Bösartig heissen die, welche ohne chten Grund, oder welche zu viel oder zu lange scheln und sich nicht eher versöhnen, als bis eine Rache ler Strafe gefolgt ist. Der Sanftmuth wird mehr das ebermass entgegengestellt, da es häufiger ist, und weils im Menschen mehr liegt, sich zu rächen. Für das

usammenleben sind die Bösartigen schlimmer.

Das, was schon früher bemerkt worden, 138) ergiebt sich uch aus dem hier Gesagten; es ist nicht leicht zu bestimmen, rie und gegen wen und aus welchen Anlässen und wie ange man zürnen soll und bis wohin man hier recht andelt oder fehlt. Wenn Jemand nun in geringem Grade u viel oder zu wenig hierbei thut, so wird er nicht geidelt; ja mitunter lobt man die, welche zu wenig thun nd nennt sie sanftmüthig und die Zornigen gelten als annhaft und zum Herrschen geschickt. Wie gross und elcher Art eine Ueberschreitung sein müsse, um tadelnserth zu sein, kann durch eine Regel nicht leicht bemmt werden; denn das Urtheil beruht hier auf Einzelem und Sinnlichem. 139) Indess ist so viel klar, dass as mittlere Verhalten hier lobenswerth ist, wo man nur egen die richtigen Personen und aus richtigen Anlässen nd in rechter Weise u. s. w. zürnt. Das Zuviel und Zuenig verdient dagegen Tadel und zwar bei geringen eberschreitungen nur einen leisen, bei stärkeren einen rösseren und bei sehr starken einen heftigen Tadel. Es rhellt also, dass man sich mittleren Verhaltens zu beeissigen hat. Soviel über das Verhalten beim Zorne.

### Zwölftes Kapitel. 140)

In Betreff des Umganges, des Zusammenlebens und les Verkehrs in Wort und That gelten diejenigen als refallsüchtig, welche alles Anderen zu Gefallen oben, in Nichts entgegentreten, sondern meinen denen, velchen sie begegnen, keinen Schmerz bereiten zu dürfen. Dagegen gelten die als mürrisch und s süchtig, welche in Allem entgegentreten und sich darum kümmern, ob sie Jemand betrüben. Das diese genannten Gemüthsrichtungen tadelnswerth sie klar; ebenso, dass die Mitte zwischen denselben Lo dient, wo man das billigt oder missbilligt, was ut es sich gehört. Diese Mitte hat keinen Namen er sie ähnelt aber am meisten der Freundschaft; u würde den, welcher sich so innerhalb der Mitte hä ächten Freund nennen, wenn noch die Liebe hinzuk Indess unterscheidet sich jene Gemüthsrichtung dar der Freundschaft, dass sie ohne Affekte und ohne für die ist, mit welchen der Verkehr statthat; denn in Folge der Liebe oder des Hasses nimmt eine Gemüthsverfassung alles in der gehörigen Weise au dern vermöge ihrer eigenen Natur; denn sie wird Unbekannte und Bekannte, gegen Genossen und F ganz gleich handeln und ausserdem so, wie es für Einzelnen passt. Denn es ziemt sich nicht, für d nossen und die Freunde in gleicher Weise zu sorge sie zu betrüben. Im Allgemeinen wird er also in ! Weise mit den Menschen umgehen, und indem er das Schöne und Nützliche im Auge behält, wird hüten, die Anderen zu betrüben oder ihnen zu s cheln. Es handelt sich hier um die aus dem Un entstehenden Freuden und Schmerzen; wenn es h ihn unrecht oder schädlich ist, Andere zn vergnüg wird er tadeln und eher den Anderen betrüben. wird er, wenn Jemand etwas unternimmt, was grossen Schimpf oder Schaden bringt, während de gentheil nur einen kleinen Schmerz bereitet, jenes billigen, sondern tadeln. Auch wird er sich gegen sehene Personen anders, als gegen gewöhnliche Leu nehmen; ebenso gegen nähere Bekannte anders als entferntere. In gleicher Weise wird er auch die gen Unterschiede beachten, indem er Jedem das ih bührende gewährt und an sich es vorzieht, Freude reiten, und sich in Acht nimmt, zu betrüben; dal achtet er aber die Folgen, wenn sie nämlich in auf das Rechte und Nützliche von Bedeutung sin wird selbst ein wenig betrüben, wenn nur grosse l darauf folgt. - Wer sich so in der Mitte hält, ha besonderen Namen; dagegen heisst von denen, welche angenehm machen wollen, derjenige gefallsüchtig, cher nur danach strebt, aber sonst keine Absicht weihat; dagegen derjenige ein Schmeichler, welcher ei einen Vortheil an Geld oder Geldeswerth im Auge Schilt Jemand gegen Alle, so heisst er mürrisch streitsüchtig. Diese äussersten Zustände scheinen Gegentheile zu bilden, weil das mittlere Verhalten nen besonderen Namen hat.

### Dreizehntes Kapitel.

So ziemlich um dasselbe handelt es sich auch bei Mittleren in der Prahlerei; auch dieses hat keinen men. Indess ist es nicht übel, auch dergleichen durchgehen; denn man erkennt die Natur des Sittlichen ehr, wenn man das Einzelne durchgeht; man wird sich erzeugen, dass die Tugenden ein Mittleres sind, wenn in sieht, dass dies bei allen sich so verhält. In Bezug den Verkehr der Menschen habe ich soeben diejeniu besprochen, welche im Umgange sich angenehm und angenehm verhalten; jetzt werde ich über die sprechen, che in ihren Reden, Handlungen und ihrem äusseren rhalten sich wahrhaft oder lügnerisch zeigen. ahler erscheint als ein solcher, welcher Rühmliches sich vorgiebt, obgleich es sich nicht so oder nicht in n Maasse so verhält; dagegen leugnet oder verkleinert sich Verstellende 141) das Vorhandene; der in der te giebt sich, wie er ist, ist wahrhaft in seinem Leben 1 seinen Reden und räumt das, was an ihm ist, ein, le zu vergrössern oder zu verkleinern. Dergleichen st sich nun um eines bestimmten Zweckes wegen thun er auch nicht. Ein Jeder spricht, handelt und lebt so, er beschaffen ist, wenn er nicht einen bestimmten eck vor Augen hat. Nun ist das Lügen an sich decht und tadelnswerth; die Wahrhaftigkeit dagegen ion und lobenswerth und deshalb ist auch der Wahrflige, welcher in der Mitte steht, zu loben, während Unwahren auf beiden Seiten tadelnswerth sind; inss am meisten der Prahler. Ich werde über beide rechen; zunächst aber über den Wahrhaftigen. Ich

meine dabei nicht den, welcher in Uebereinkünften wahrhaft zeigt und in dem, was sich auf Recht oder recht bezieht (denn dies gehört zu einer anderen Tu sondern den, welcher auch da, wo es auf Dergleichen ankommt, im Reden und Leben sich wahrhaft er weil dies einmal seine Gemüthsrichtung ist. Ein so wird als sittlich gelten müssen, denn wer die Wal liebt, wird auch da, wo nichts darauf ankommt Wahrheit sagen und noch mehr da, wo etwas darau kommt. Da er sich vor dem Lügen an sich schon l so wird er auch vor demselben da, wo es schädlic sich in Acht nehmen. Ein solcher ist lobenswert Er wird eher von der Wahrheit nach dem Zu-Weni weichen, da dies schicklicher erscheint, weil alle L treibung widerwärtig ist. Wer sich ohne besondere sicht grösser macht, als er ist, gehört wohl zu Schlechten (denn sonst würde er sich an der Unwah nicht erfreuen); indess erscheint er mehr thörig, als Geschieht es aber in bestimmter Absicht, so ist der cher es der Ehre und seines Ruhmes wegen thut der Prahler, nicht sehr zu tadeln; aber unverschi ist es, wenn es um Geld oder Geldeswerth gesc Man ist ein Prahler nicht, weil man an sich zu pr vermag, sondern weil man es mit Vorsatz thut. ein Prahler vermöge der dahin neigenden Gemüth tung und Beschaffenheit, sowie auch der Lügner der ist, welcher sich an der Lüge selbst erfreut, der, welcher aus Ehr- oder Gewinnsucht lügt. welche aus Ehrsucht prahlen, geben Umstände vor gen deren man gelobt oder glücklich gepriesen die, welche es um des Gewinnes willen thun, geber stände vor, die als solche auch den Nebenmensch Gute kommen und deren Mangel verborgen gehalten den kann, wie z. B. die Geschicklichkeit im Weis oder in der Arzneikunst. Deshalb geben die m Prahlenden dergleichen vor; denn in ihrem Innern hält es sich so, wie ich gesagt habe. Die, welche sich stellen und kleiner machen, sind im Umgange ang mer, da sie nicht um Gewinn so sprechen, sonder sie das Schwülstige nicht leiden mögen. Am m verleugnen sie rühmliche Eigenschaften, wie dies von Sokrates geschah. Wer aber in kleinen und

kundigen Dingen sich verstellt, heisst spröde und macht sich verächtlich. Mitunter zeigt sich auch die Prahlerei, wie bei den Lakedämoniern, in der Kleidung; denn sowohl die Uebertreibung wie der Mangel hierin ist prahlerisch. Dagegen gelten die, welche sich der Verstellung in mässiger Weise und in Dingen, die nicht zu handgreiflich und offenkundig sind, bedienen, als angenehm. Die Prahlerei scheint das Gegentheil von der Wahrhaftigkeit zu sein, weil sie die schlimmere Untugend ist.

## Vierzehntes Kapitel.

Da es im Leben auch Zeiten der Erholung giebt, wo man mit Spiel und Scherzen sich unterhält, so giebt es auch bierfür einen angemessenen Verkehr, bei dem man das zu sprechen und zu hören hat, was und so wie es sich gehört. Auch in diesem Reden und Hören giebt es Unterschiede, da offenbar es auch hier ein Zu-Viel und Zu-Wenig neben der Mitte giebt. Die, welche im Lächerlichen zu Viel thun, gelten für Possenreisser und Spassmacher. Sie haschen überall nur nach dem Lächerlichen und bestreben sich mehr, das Lachen zu erregen, als anständig zu sprechen und als nicht durch Spott zu verletzen. Dagegen gelten die, welche weder selbst etwas Lächerliches äussern, noch von Anderen es leiden mögen, für ungebildet und streng. Die, welche in angemessener Weise scherzen, heissen feine, gleichsam gewandte Menschen. Dergleichen Benehmen ist gleichsam eine Bewegung innerhalb des Charakters und so wie man den Körper nach seinen Bewegungen beurtheilt, so auch den Charakter. Da indess das Lachen sehr beliebt ist und die Meisten sich an Scherz und Spott mehr ergötzen, als recht ist, so sind auch die Possenreisser willkommen und gelten für feine Leute, obgleich doch aus dem Obigen erhellt, dass sie von solchen sich sehr unterscheiden. Dem mittleren Verhalten gehört die Gewandheit zu; denn der Gewandte spricht und hört nur das, was für den anständigen und freien Mann passt; und für diesen passt sich nur Einzelnes im Scherze zu sagen und anzuhören, und der Scherz des Freien ist ein anderer, als der des Sklaven, so wie der des Gebildeten ein anderer ist, als der des Ungebildeten. Dies kann man an den alten Lustspielen im Vergleich mit den sehen; in jenen gelten die unflätigen Reden als lä lich; in diesen mehr die feinen Andeutungen, was den Anstand einen grossen Unterschied ausmacht. man nun den anständigen Spötter definiren als den, cher so spricht, wie es dem freien Mann geziemt? als den, welcher die Zuhörer nicht verletzt, vielmeh götzt? Oder ist hier keine feste Bestimmung zu g da Jedem ein Anderes angenehm und unange ist? 143) Dasselbe gilt für das Zuhören; da man das man anhören kann, auch selbst sagen kann. Indess der die Mitte Haltende sich nicht alles erlauben, da Spott eine Art Schmähung ist und die Gesetz manche Schmähungen verboten haben, und dies auch für solchen Spott gilt, da der rechte und freie sich demgemäss verhalten wird, weil er sich selbs Gesetz ist. So ist nun der Mittlere beschaffen, we bald gewandt, bald fein genannt wird. Der Possenre kann sich dagegen im Lächerlichen nicht mässigen schont weder sich, noch Andere, wenn er das Li durch Reden erwecken kann, welche der Gebildete sagen und theilweise nicht einmal hören mag. Der gebildete ist zu einem solchen Verkehr nicht geei er trägt nichts zur Unterhaltung bei und nimmt

Die Erholung und der Scherz scheint für das handtwendig und so giebt es, wie gesagt, drei mit Zustände im Leben, die sich alle auf das Sprechen Verhalten im geselligen Leben beziehen, aber mit Unterschied, dass es bei dem einen sich um die Wheit handelt und bei den beiden anderen um das Anehme, und zwar von diesen bei dem einen um und Scherz und bei dem anderen um den sonstigen

selligen Verkehr im Leben.

## Fünfzehntes Kapitel.

Ueber die Schamhaftigkeit kann man nicht über eine Tugend sprechen, da sie mehr einem Gef als einer Gemüthsrichtung gleicht. 144) Man definir

eine Art Furcht vor der Schande und sie äussert sich lich, wie die Furcht vor dem Schrecklichen, denn wer a schämt, wird roth and wer den Tod fürchtet, wird ss. Beide Zustände scheinen mehr körperlicher Natur sein und deshalb mehr den Gefühlen, als den Gethsrichtungen anzugehören. Dieses Gefühl passt sich ht für jedes Alter, sondern nur für das jugendliche. diesem soll man schaamhaft sein, weil man da den fekten nachgiebt und viele Fehler begeht, gegen welche Schaam einen Schutz gewährt. Auch lobt man nur i der Jugend die Schaamhaftigkeit, während Niemand bei alten Leuten rühmen wird, da man bei diesen micht erwartet, dass sie etwas schaamloses thun wern. 145) Auch ist die Schaamlosigkeit keine Eigenschaft sittlichen Mannes, da sie nur bei schlechten Handngen sich zeigt uud dergleichen gar nicht gethan werden llen. Auch macht es keinen Unterschied, ob etwas shrhaft schaamlos ist oder ob es nur in der Meinung für gilt; denn man soll keines von Beiden thun, damit an sich nicht zu schämen braucht; 146) nur ein schlechter ensch ist im Stande, etwas schaamloses zu verüben. enn man meint, dass man schon sittlich sei, weil man h schämen würde, wenn man etwas der Art thäte, so dies verkehrt, denn die Schaam bezieht sich nur auf willige Handlungen und ein anständiger Mann wird mals das Schlechte freiwillig thun. Nur bedingt kann shalb die Schaamhaftigkeit als sittlich gelten; denn man lämt sich nur, wenn man dergleichen thäte, aber bei ther Tugend findet sich so etwas. 147) Wenn indess Schaamlosigkeit schlecht ist und man sich nicht nämt das Schaamlose zu thun, so ist man darum noch th sittlich, wenn man dergleichen thut und sich dann ssen schämt. 148) So ist auch die Enthaltsamkeit ch keine Tugend, sondern etwas Gemischtes. Dies rd später dargelegt werden, 149) jetzt werde ich über erechtigkeit sprechen.

# Fünftes Buch. 150)

### Erstes Kapitel.

Bei der Untersuchung der Gerechtigkeit u gerechtigkeit frägt es sich, welche Handlungen d fallen, welches mittlere Verhalten die Gerechtig und von welchen Zuständen das Gerechte die Mitte Die Untersuchung soll in derselben Weise wie früheren Tugenden geschehen. Wir sehen, dass n gemein eine solche Gemüthsrichtung Gerechtigkeit vermöge deren man das Gerechte wirklich thut t wohl das Gerechte will, wie ausführt. Ebenso es sich mit der Ungerechtigkeit, vermöge deren m gerecht handelt und das Ungerechte will. Desha uns dies zunächst als allgemeiner Umriss zur Gru dienen, denn mit den Wissenschaften und Vermöge sich nicht so, wie mit den Gemüthsrichtungen; steren befasst ein und dasselbe das Entgegeng aber die eine Gemüthsrichtung befasst nicht auch entgegengesetzte. 151) So bewirkt die Gesundhei das Entgegengesetzte, sondern nur das Gesunde man nennt es gesund einhergehen, wenn man Gesunder geht. Oft erkennt man eine Gemüthsr aus der ihr entgegengesetzten, oft aber auc dem, was unter ihr begriffen ist. Kennt man z. Wohlbefinden, so kennt man anch das Uebelbe aber ebenso erkennt man auch aus dem gesund nehmen das Wohlbefinden und aus dem Wohll das gesunde Benehmen. Denn wenn das Wohlt in einer Derbheit des Fleisches besteht, so besteh wendig das Uebelbefinden in einer Schlaffhe Fleisches und das Zuträgliche ist dann das,

rbheit des Fleisches bewirkt. Meistentheils trifft es h, dass wenn ein Wort in mehrfachem Sinn gebraucht rd, dies auch bei dem entgegengesetzten Worte gehieht; geschieht es z. B. bei dem Gerechten, so gehieht es auch bei dem Ungerechten.

### Zweites Kapitel.

Nun scheint von der Gerechtigkeit und Ungerechtigeit in mehrfachem Sinne gesprochen zu werden; allein da ie verschiedenen Bedeutungen derselben einander nahe chen, so bleiben diese Verschiedenheiten unbemerkt und ind nicht so offenbar, wie bei einander ferner stehenden egenständen. Bei der Gestalt z. B. sind die Unterchiede gross; denn mit demselben Worte: Schlüssel wird as Schlüsselbein bei den lebendigen Geschöpfen und der chlüssel, womit man die Thüren verschliesst, bezeichnet. Vir wollen nun sehen, in wie vielen Bedeutungen Jemand ngerecht genannt wird. So gilt der, welcher die Gesetze bertritt, für ungerecht; ebenso der Habsüchtige und der, elcher die Gleichheit nicht einhält, 152) woraus erhellt, ass sowohl der, welcher die Gesetze einhält, wie der, elcher die Gleichheit einhält, ein Gerechter ist. Das erechte ist somit das Gesetzliche und das die Gleicheit Einhaltende, und das Ungerechte ist das Ungesetzche und das die Gleichheit Verletzende. Da nun der ngerechte auch habsüchtig ist, so wird er es in Bezug uf die Güter sein; auch nicht in Bezug auf alle Güter, Indern nur in Bezug auf die, welche das Glück und nglück betreffen. Sie gehören zwar im Allgemeinen den Gütern, aber sind es nicht immer für den Einelnen. Die Menschen wünschen und begehren sie zwar, idess sollten sie es nicht, sondern sie sollten zwar fünschen, dass die Güter, welche es überhaupt sind, uch für sie solche seien, aber wählen sollten sie nur die läter, welche es für sie sind. 152) Der Ungerechte daegen wählt nicht immer das Mehr, sondern in Bezug uf die Uebel überhaupt das Geringere. Weil indess uch ein geringeres Uebel gewissermaassen ein Gut ist nd die Habsucht auf die Güter gerichtet ist, so gilt der ngerechte deshalb für einen Habsüchtigen. Er hält mi die Trymed ( fege andre)

Fünftes Buch. 3. Kapitel.

auch die Gleichheit nicht inne; denn das Ungleiche reich weiter und ist der gemeinsame Begriff für die Arten de Ungerechten. <sup>153</sup>)

### Drittes Kapitel. 154)

Wenn nun der Gesetzverletzer ein Ungerechter um der Gesetzbeobachter ein Gerechter ist, so erhellt, das alles Gesetzmässige auch irgendwie zu dem Gerechten gehört; denn das von der Gesetzgebung Bestimmte is das Gesetzmässige und jedes Gesetzmässige gilt als ge recht. Die Gesetze treffen aber über Alles Bestimmungen indem sie das Gemeinsam-Nützliche entweder für Alle er streben oder für die Vornehmeren oder für die Macht haber, mögen diese es vermöge ihrer Tugend oder einer anderen Hinsicht sein. Deshalb gilt in dem eine Sinne das für gerecht, was das Glück und dessen Be standtheile durch die Staats-Verbindung bewirkt und be wahrt. Das Gesetz schreibt nun vor, sich wie ein Tapferer zu benehmen; z. B. die Aufstellung in Reih und Glied nicht zu verlassen; nicht zu fliehen; nicht d Waffen wegzuwerfen. Ebenso schreibt es vor, sich nach den Vorschriften der Selbstbeherrschung zu verhalten z. B. keinen Ehebruch zu begehen und seinen Lüstel nicht nachzugeben, desgleichen sich wie der Sanftmüthig zu verhalten, also Andere nicht zu schlagen und nich zu verleumden; in gleicher Weise gebietet es auch di übrigen Tugenden und verbietet die Schlechtigkeiten und zwar in der rechten Weise, wenn das Gesetz richtig ab gefasst ist; und in fehlerhafter Weise, wenn es nur flüch tig abgefasst ist. Diese Gerechtigkeit ist nun eine voll kommene Tugend; zwar nicht die Tugend überhaupt, aber die Tugend gegen Andere. 155) Deshalb erscheint sie of als die bedeutendste der Tugenden und weder der Abend noch der Morgenstern ist so bewundernswerth, wie se Das Sprichwort sagt: "In der einen Gerechtigkeit sin "alle Tugenden befasst." Auch ist sie vor allen die volkommene Tugend, weil sie die Ausübung der vollkomme nen Tugend ist und weil der, welcher sie besitzt, auch gegen Andere Tugend üben kann und nicht blos gegel sich selbst; denn Viele können in ihren eigenen Ange legenheiten die Tugend üben, aber nicht gegen Ander

94

shalb ist es ein treffender Ausspruch des Bias, 156) s man an der Herrschaft den Mann erkenne; denn die rrschaft geht gegen Andere und erfordert eine Gemeinaft Mehrerer. Deshalb scheint auch die Gerechtigkeit ein von den Tugenden ein den Anderen gehöriges Gut zu n, indem sie auf die Anderen gerichtet ist und den Anderen tzliches bereitet, sei es dem Herrscher oder den Gessen. Der Schlechteste ist der, welcher gegen sich und gen Andere Schlechtes verübt; aber bei der Tugend ist ht der der Beste, welcher sie gegen sich, sondern Acher sie gegen Andere übt, denn solches Handeln ist Diese Gerechtigkeit ist nicht ein Theil der gend, sondern die ganze; ebenso wie ihr Gegentheil, Ungerechtigkeit kein Theil der Schlechtigkeit, sondern ganze ist. Worin die Tugend und diese Gerechtigit sich unterscheiden, erhellt aus dem Gesagten. Dagen liegt die Einheit beider nicht darin, dass sie beide selbe sind, sondern dass die Tugend insofern sie gegen dere geübt wird, Gerechtigkeit ist, aber insofern sie e solche Gemüthsrichtung ist, die Tugend schlechthin 157)

### Viertes Kapitel.

Ich suche indess die Gerechtigkeit, welche nur ein eil der Tugend ist; denn es giebt, wie gesagt, eine che und ebenso auch eine Ungerechtigkeit, die nur ein eil ist; dass eine solche besteht, zeigt sich daran, dass , welcher andere Schlechtigkeiten verübt, zwar uncht, aber nicht habsüchtig handelt; z. B. wenn er aus igheit seinen Schild wegwirft, oder im Unwillen schimpft er aus Geiz nicht mit Geld aushilft; handelt er aber bsüchtig, so begeht er wohl keine von diesen Schlechkeiten und auch nicht sie alle zusammen, aber doch e Schlechtigkeit (denn man tadelt ihn) und zwar eine, unter die Ungerechtigkeit fällt. Es giebt also eine gerechtigkeit, welche nur ein Theil von der ganzen und ein Ungerechtes, welches nur Theil des ganzen gerechten ist, was gegen das Gesetz verstösst. Ebenso hält es sich, wenn Jemand um Gewinnes halber einen ebruch begeht und dafür etwas nimmt und ein Aner nur von der Begierde getrieben ihn begeht und es sich dabei was kosten lässt; hier dürfte der Letz eher als zuchtlos gelten und nicht als habsüchtig; Erstere dagegen als ungerecht, aber nicht als zuch offenbar weil er noch gewinnen will. Auch alle and widerrechtlichen Handlungen können immer auf Schlechtigkeit zurückgeführt werden, z. B. der Eheb auf die Zuchtlosigkeit, das Entweichen aus Reih Glied auf die Feigheit, das Schlagen auf den Zorn: es aber dabei auf einen Gewinn abgesehen war, so die That auf keine andere Schlechtigkeit, als auf die gerechtigkeit zurückgeführt werden. Hieraus erhellt, neben der Ungerechtigkeit überhaupt es noch eine sondere giebt, die aber denselben Namen führt, da zu einer Gattung gehören; denn beide haben ihre V samkeit gegen Andere: bei der einen handelt es aber um die Ehre oder um das Geld oder um die Let rettung, oder, wenn man ein Wort für alles dies h um dessentwegen und zwar aus der Lust am Gew bei der anderen aber um alles das, um was es sich bei dem Tugendhaften handelt. 158)

### Fünftes Kapitel.

Dass es nun mehrere Gerechtigkeiten giebt und besondere neben der allgemeinen, ist klar und es ist zu ermitteln, welche es ist und wie sie beschaffer Das Ungerechte ist als das Ungesetzliche und als was die Gleichheit verletzt, bestimmt worden, und Gerechte dagegen als das Gesetzliche und als das, die Gleichheit einhält. Die vorher 159) besprochene gerechtigkeit gehört nun zu dem Ungesetzlichen. nun das Ungleiche und das Mehr nicht dasselbe sondern sich so unterscheiden, wie der Theil vom zen (denn alles Mehr ist wohl ungleich, aber nicht Ungleiche ist ein Mehr), so ist auch das Ungerechte die Ungerechtigkeit nicht eine, sondern eine verschie und zwar bald nur ein Theil, bald das Ganze; denn Ungerechtigkeit ist nur ein Theil der ganzen Unge tigkeit. 160) Ebenso ist auch jene Gerechtigkeit ein von der ganzen Gerechtigkeit. Ich habe deshalb so über diese besondere Gerechtigkeit und Ungerechti

sprechen, als auch über dieses besondere Gerechte Ungerechte. Deshalb verlasse ich nun die zur gan-Tugend gestellte Gerechtigkeit und die dazu geende Ungerechtigkeit, von denen jene eine Uebung ganzen Tugend gegen Andere und diese eine Uebung ganzen Schlechtigkeit gegen Andere ist. Auch ist r, wie in Bezug auf diese das Gerechte und Ungehte zu bestimmen ist; denn das Meiste des vom Ge-Gebotenen betrifft Handlungen der ganzen Tugend, das Gesetz gebietet, jeder Tugend gemäss zu leben d da es jede Schlechtigkeit verbietet. Die Handlungen, Iche zur ganzen Tugend gehören, sind nämlich von njenigen Gesetzen geboten, welche die Erziehung für n Staat regeln. Ob aber die besondere Erziehung des nzelnen nach welcher man ein tugendhafter Mensch blechthin wird, zur Staatskunst gehört oder nicht, soll äter untersucht werden; denn ein guter Mensch zu sein d ein guter Bürger zu sein, dürfte nicht durchaus dasbe sein.

Von der besonderen Gerechtigkeit und dem ihr zuhörenden Gerechten besteht eine Art in der Vereilung der Ehren oder des Vermögens und überhaupt er Güter, welche unter die Genossen einer Staatsveradung vertheilbar sind (denn von diesen Dingen kann Eine so viel wie der Andere, oder auch mehr oder niger haben); eine andere Art betrifft das Rechte Privatverkehr. Diese hat zwei Theile; Manches geieht hier freiwillig, anderes unfreiwillig; zu jenen ören z. B. der Kauf und Verkauf, das Darlehn, die rpfändung, der Niessbrauch, das in Verwahrung geben, Miethe. Sie heissen freiwillig, weil hier der Anfang chen Verkehrs freiwillig ist. Zu dem Unfreiwilligen oren theils die heimlichen Handlungen, z. B. der Diebhl, der Ehebruch, die Giftmischerei, die Kuppelei, die lavenverführung, der Meuchelmord, der Meineid; theils gewaltsamen, z. B. die Körperverletzung, die Gefanmehmung, die Tödtung, der Raub, die Verstümmelung, Verläumdung, die thätliche Beleidigung. 160)

### Sechstes Kapitel.

Wenn nun der Ungerechte die Gleichheit nicht hält und das Ungerechte das Ungleiche ist, so erb dass es auch ein Mittleres zwischen dem Ungleich giebt. Dies ist das Gleiche: denn wo bei irgend m Handlung das Zu-Viel und Zu-Wenig vorkommen kann. kann auch das Gleiche vorkommen, und wenn das Ungerei das Ungleiche ist, so ist das Gerechte das Gleiche, wie le auch ohne Beweis einleuchtet. 161) Wenn nun das Gle ein Mittleres ist, so wird auch das Gerechte ein M leres sein. Das Gleiche besteht nun wenigstens Zweien und das Gerechte muss deshalb ein Mittleres Gleiches sein und zwar für gewisse Personen und abs Mittleres für gewisse Dinge (diese sind das Zu-Viel das Zu-Wenig); und als ein Gleiches muss es dies Zweie sein und als ein Gerechtes muss es dies für wisse Personen sein. Deshalb muss das Gerechte wen stens es für Viere sein; denn die Personen, für die gerecht ist, müssen zwei sein, und die Dinge, bei der es gerecht ist, müssen zwei sein. Diese Gleichheit w für die Personen und die Dinge dieselbe sein; so wie die Dinge verhalten, bei denen es gerecht ist, so M die Personen, für die es gerecht ist. Sind diese ni gleich, so werden sie auch nicht das Gleiche haben: mehr entsteht dann Streit und Zank, wenn die Gleic Ungleiches und die Ungleichen Gleiches haben und niessen. Dies erhellt auch aus dem, was man "nach Würdigkeit" nennt. Denn Alle sind einverstauden, das Gerechte bei dem Vertheilen nach einer gewiss Schätzung erfolgen muss, wobei indess nicht für Alle Schätzung auf dieselben Dinge gestützt wird; so ber sie für die demokratisch Gesinnten auf der Freiheit. die oligarchisch Gesinnten auf dem Reichthum oder dem Adel und für die aristokratisch Gesinnten auf Tugend. Das Gerechte ist also etwas Verhältnissmässig denn das besteht nicht blos bei den unbenannten Zahl sondern bei den Zahlen überhaupt. 162) Das Verhältnis müssige besteht in der Gleichheit der Verhältnisse un bedarf wenigstens Vierer. Bei der getrennten Proportio ist dies klar, aber es findet auch bei der stetigen Stall denn die eine Zahl wird dabei wie zwei Zahlen gebraucht und zweimal gesetzt; z. B. wie A sich zu B verhält, so verhält sich auch B zu C. Hier wird sonach das B zweimal ausgesagt und wenn es zweimal gesetzt wird, so besteht die Proportion aus vier Zahlen. Auch das Gerechte erfordert wenigstens vier Glieder, bei denen das Verhältniss dasselbe ist, nämlich das Verhältniss zwischen den Personen und das zwischen den Gegenständen muss gleich sein; es wird also das Glied A sich zu dem B verhalten, wie das C zu dem D und vertauscht, wird das A sich zu C wie das B zu dem D verhalten; deshalb verhalten sich auch die Summen der Glieder zu einander so, wie die Vertheilung die Glieder paart, und wenn sie sie so zusammengestellt hat, so hat sie recht gepaart. 163)

### Siebentes Kapitel.

Die Verbindung des Gliedes A mit dem Gliede C und die des Gliedes B mit dem Gliede D ist das Gerechte in der Vertheilung und dieses Gerechte ist das Mittlere zwischen den Fällen, welche dieses Verhältniss nicht einhalten. Denn das Verhältnissmässige ist das Mittlere und das Gerechte ist dies Verhältnissmässige. Die Mathematiker nennen ein solches Verhältniss das geometrische, denn bei einem solchen verhalten sich auch die Summen der Glieder zu einander, wie die einzelnen Glieder. Dieses Verhältniss ist übrigens nicht stetig, da es kein Glied hat, was zugleich Vorderglied und Hinterglied ist. 164) Das Gerechte hier ist sonach ein Verhältnissmässiges und das Ungerechte das Nicht-Verhältnissmässige, welches bald ein Zu-Viel, bald ein Zu-Wenig ist. Dies zeigt sich auch in der Erfahrung: der Ungerechte hat zuviel an Gütern und der Verletzte zu wenig. Bei den Uebeln ist es umgekehrt; denn das geringere Uebel wird im Verhältniss zu dem grösserem zu einem Gute, weil das kleinere Uebel dem grösseren vorzuziehen ist und das Vorzuziehende ein Gut und das mehr Vorzuziehende ein grösseres Gut ist. Dies ist die eine Art des Gerechten.

Die andere Art ist das ausgleichende Gerechte, welches in dem gegenseitigen Verkehr herrscht, mag er

freiwillig oder unfreiwillig sein. Dieses Gerechte ist von anderer Art, als das vorige, denn das vertheilende 6rechte theilt das Gemeinsame immer nach dem besprochenen Verhältniss, da, wenn gemeinsame Gelder vertheilt werden sollen, dies nach dem Verhältniss der gegenseitig eingelegten Gelder geschieht und da das diesen Gerechten entgegengesetzte Ungerechte dieses Verhältnis nicht einhält. Das Gerechte im Verkehr hält nun zwu auch die Gleichheit ein, und das Ungerechte hält die Ungleichheit ein, indess nicht nach jenem geometrischen Verhältniss, sondern nach dem arithmetischen. Dem es macht keinen Unterschied, ob ein guter Mensch einen schlechten beraubt oder ein schlechter einen guten und ob ein guter oder ein schlechter Mensch einen Ehehruch begeht; vielmehr sieht das Gesetz nur auf den Unterschied des Schadens und behandelt die Personen als gleich, wenn die eine Unrecht thut und die andere Unrecht erleidet, und wenn die eine beschädigt hat und die andere beschädigt worden ist. Der Richter versucht deshalb, das Ungerechte, welches das Ungleiche ist, auszugleichen. Denn wenn der Eine geschlagen hat und der Andere geschlagen worden ist, oder der Eine getödtet hat und der Andere getödtet worden ist, so verhalten sich dabei das Erleiden und das Thun ungleich und der Richter versucht durch die Strafe dies auszugleichen, indem er den Gewinn wegnimmt. 165)

Man gebraucht nämlich, wenn man im Allgemeinen darüber spricht, diese Worte auch da, we sie für den betreffenden Fall nicht gebräuchlich sind, z. B. das Wort: Gewinn für den Schlagenden und das Wort: Verlust für den Leidenden. Soll aber das erlittene Unrecht abgeschätzt werden, so nennt man das Eine Verlust und das Andere Gewinn. 156) So ist zwischen dem Zu-Viel und Zu-Wenig das Gleiche die Mitte, der Gewinn und der Verlust sind Gegentheile, der eine das Zu-Viel, der andere das Zu-Wenig; nämlich der Gewinn ist das Mehr des Guten und das Weniger des Ueblen und das Entgegengesetzte der Verlust. Das Mittlere zwischen ihnen ist das Gleiche, was das Gerechte ist. Das ausgleichende Gerechte wird also die Mitte zwischen dem Gewinn und dem Verlust sein. Deshalb nehmen die Streitenden auch zu dem Richter ihre Zuflucht und der Zutritt zum Richten

t der Zutritt zu dem Gerechten; der Richter will sam das lebendige Gerechte sein: 167). Sie suchen n der Mitte stehenden Richter und Manche nennen en Mittler, weil, wenn sie das Mittlere erreichen, sie erechte erlangt haben. Es ist also das Gerechte ittleres, wenn anders auch der Richter es ist. Der er gleicht nämlich aus und wie bei einer ungleich lten Linie, nimmt er von dem grösseren Abschnitt tück, womit es den kleineren überragt, hinweg und s dem kleineren zu; ist aber das Ganze in zwei e Theile getheilt worden, so sagt man, dass dann das Ihrige haben, wenn sie Jeder gleich erhalten . Das Gleiche ist aber die Mitte zwischen dem eren und Kleineren nach dem arithmetischen Ver-Davon hat auch das Gerechte (δικαιον) den n, weil es zweifältig (διχα) ist, als wenn man es heilig (δυχαιον) nennen wollte und weil der Richter Theiler ist (διγαστης), 168) Denn wenn von zwei hen dem Einen etwas abgenommen und dem Anzugelegt wird, so überragt dieses jenes um das ache des zugelegten Stückes; wird das Stück aber bgenommen und dem Anderen nicht zugelegt, so agt letzteres jenes nur einfach um dieses Stück. rsteren Falle überragt es die Mitte um eines und litte überragt wieder das Verkleinerte um eines. diese Weise kann man erkennen, was man dem nabenden wegzunehmen und dem Wenigerhabenden egen hat: man muss nämlich das, was dem Wenigeriden an der Hälfte fehlt, zulegen und deshalb von grösseren Theile so viel wegnehmen. Denn es sollie drei Linien AA, BB und CC einander gleich sein; t man nun von AA das Stück AE hinweg und legt CD der Linie CC zu, so überragt die gauze Linie ie Linie AE um das Stück CD und CZ, aber die BB nur um CD. 169) So verhält es sich auch bei en Künsten; sie würden nicht bestehen können, nicht das Wirkende in derselben Grösse und Beenheit wirkte, wie das Leidende in Grösse und Beenheit leidet. 170) Die Worte: Gewinn und Verlust aus den freiwilligen Austauschungen bervorgegangen; wenn Jemand mehr bekommt, als das Seinige, so dies gewinnen; wenn er aber weniger, als Anfangs, hat, verlieren, wie z. B. bei dem Kaufen und Verkaufe und anderen von dem Gesetz geschützten Geschäftz Wenn aber bei dem Verkehr weder mehr noch wenige, sondern Gleiches um Gleiches erlangt worden ist, so sag man, dæss Jeder das Seine habe und weder gewonne noch verloren habe. Daher ist die Mitte zwischen Gwinn und Verlust das Gerechte, auch in Fällen, die nicht zu dem freiwilligen Verkehr gehören, wenn man nämlich worher und nachher das Gleiche dabei hat.

### Achtes Kapitel.

Manche meinen, dass das Gerechte überhaupt in de Wiedervergeltung bestehe. So lehrten die Pythagoräer, welche das Gerechte überhaupt als dasjenige definite was dem Anderen wiedervergolten werde. Die Wiedervergeltung stimmt aber weder mit dem vertheilenden Gerechten, noch mit dem ausgleichenden Gerechten, Obgleich nach ihnen schon Rhadamanthos gerecht nenne:

"wenn Jemand erleide, was er gethan, "so sei der Richterspruch gerecht,"

so stimmt dies doch oftmals nicht; so darf eine obnekeitliche Person, wenn sie geschlagen hat, nicht wieder geschlagen werden und wenn Jemand die Obrigken schlägt, so muss er nicht blos geschlagen, sondern and gestraft werden. Auch das Gerechte im freiwilligen und unfreiwilligen Verkehr ist davon sehr verschieden. dem auf Gegenseitigkeit beruhenden Verkehr ist zwar ein solches Gerechtes, wie die Wiedervergeltung ein Binde mittel, aber doch nur nach Verhältniss und nicht do Gleichheit nach; denn der Staat erhält sich dadurch, das er nach Verhältniss die Vergeltung übt; entweder such man etwas Böses zu vergelten da wenn dies nicht ge schähe, der Staat zur Sklaverei werden würde; oder man sucht etwas Gutes zu vergelten und wenn dies nicht geschähe, so fehlte die Mittheilung, während doch man durch diese Mittheilung des Guten zusammenbleibt. 170 Deshalb wird der Tempel der Charitinnen am Wege ge baut, damit die Vergeltung stattfinde, da diese das Eigenthümliche der Dankbarkeit ist; denn man soll dem, welcher uns eine Wohlthat erwiesen hat, wieder dienen und

mit Wohlthaten gegen ihn wieder beginnen. Die verhältnissmässige Vergeltung wird durch eine kreuzweise Verbindung; so sei A ein Baumeister und B ein Schuhmacher und C ein Haus und D ein Paar Schuhe. Hier muss nun der Baumeister von dem Schuhmacher dessen Werk nehmen und dafür ihm das seinige geben. Wenn nun zunächst Beides nach Verhältniss gleich gemacht ist und dann die Vergeltung erfolgt, so geschieht es so, wie ich gesagt habe; ist dies aber nicht der Fall, so fehlt die Gleichheit und der Zusammenhalt; denn das Werk des Einen kann dann besser sein, als das des Anderen und dann müssen sie erst gleich gemacht werden. 171) Dies gilt auch für die anderen Künste und Handwerke; denn sie würden nicht bestehen können, wenn nicht das Verfertigende ebenso viel und von gleicher Beschaffenheit verfertigte und das Leidende ebenso viel und von gleicher Beschaffenheit erlitte. 172) So entsteht aus zwei Aerzten keine Gemeinschaft; aber aus einem Arzte und einem Bauer und überhaupt aus verschiedenen und nicht denselben Ständen. Nun soll aber zwischen diesen eine Gleichheit hergestellt werden; deshalb muss alles, was ausgetauscht werden kann, irgend wie vergleichbar sein. Zu diesem Zweck ist das Geld entstanden, welches eine Art Mittleres ist; es misst alles, anch das Ueberschiessende und das Fehlende, z. B. wie viel Schuhe einem Hause oder einem Vorrath von Lebensmitteln gleich sind. Deshalb müssen so viel Schuhe sich zum Hause oder zu dem Vorrath von Nahrungsmitteln verhalten, wie der Baumeister zum Schuhmacher. Wäre dem nicht so, so wäre kein Tausch und keine Gemeinschaft; denn diese kann nicht sein, wenn sie nicht irgendwie die Gleichheit enthält. Es muss also, wie gesagt, durch Eines Alles gemessen werden. Dies ist in Wahrheit das Bedürfniss, welches Alles zusammenhält. Denn wenn die Menschen nichts oder nicht in gleicher Weise bedürften, so gäbe es überhaupt keinen Austausch oder nicht denselben Austausch. 173) Das Geld ist nun durch Uebereinkunft gleichsam der gegenseitige Austausch der Bedürfnisse geworden. Seinen Namen (voutsua) hat es davon bekommen, dass es nicht auf der Natur, sondern auf dem Gesetze (voµos) beruht und dass es von uns abhängt, es zu ändern oder ungültig zu machen. 174)

Eine Vergeltung findet nun statt, wenn die Gleichheit eingehalten wird, so dass das Werk des Schuhmachen zu dem des Landmanns sich verhält, wie der Landman Man darf aber dieses Verhall zu dem Schuhmacher. niss nicht aufstellen, wenn der Austausch erst geschehe soll, da sonst die eine Seite den Ueberschuss aus beide Proportionen erhalten würde; sondern erst dann, wen jeder das Seinige schon erhalten hat, dann sind sie gleit und Genossen, weil dieselbe Gleichheit für sie selbst w setzt werden kann. 175) A sei der Landmann, C off Lebensmittelvorrath, B sei der Schuhmacher und D die, dem Lebensmittelvorrath gleich gemachte Zah Schuhe. Wenn der Austausch nicht so geschieht, so keine Gemeinschaft vorhanden. Dass nun das Bedid niss gleich einem wirklichen Dinge sie zusammenbilt erhellt daraus, dass die Menschen, wenn sie einande nicht bedürfen, entweder wenn beide nicht oder wen nur einer den anderen nicht, auch nicht tauschen; son dern erst dann, wenn der Eine das hat, was der Ander bedarf, z. B. Wein und dieser dafür die Ausfuhr von Ge treide gewährt. Hier muss also eine Ausgleichung Stat finden. Dass zukünftige Austausche, wenn jetzt noch nichts gebraucht wird, bei eintretendem Bedürfniss mor lich sind, dafür gilt uns das Geld gleichsam als Bürge denn für Geld muss es gestattet sein zu nehmen. Inde ist auch das Geld dem gleichen Schicksal unterworfen denn seine Kaufkraft ist nicht immer die gleiche: In dess strebt sie doch mehr eine gleiche zu bleiben. Des halb muss alles seinen Preis haben; dann kann immet der Austausch Statt finden und damit auch die Gemein schaft. Das Geld macht wie ein Maass alles gemeinsam messbar und gleicht dadurch aus. Ohne Austausch gabe es keine Gemeinschaft und ohne Gleichheit keinen Autausch und ohne gemeinsame Messbarkeit der Dinge keine Gleichheit. In Wahrheit können allerdings Dinge die so sehr verschieden sind, nicht mit einem Maass gemessen werden, aber für das Bedürfniss kann es in ge nügendem Maasse geschehen. Aber es muss Eines dam da sein, und zwar in Folge gemeinsamer Annahme; deshalb heisst es Geld; denn dieses macht alles gemeinsam messbar, da alles durch das Geld gemessen wird. A sei ein Haus, B seien zehn Minen, C sei ein Bett. Wenn

aus fünf Minen werth ist, so ist A die Hälfte von s Bett C sei aber nur ein Zehntel von B werth. ist klar, wie viel Betten dem Hause gleichkommen, h fünf. Es erhellt, dass vor dem Gebrauche des der Tausch in dieser Weise geschah; denn es ist ob fünf Betten für das Haus oder so viel wie die Betten an Geld gegeben wird. 176)

## Neuntes Kapitel.

liermit habe ich dargelegt, was das Gerechte und echte ist. Nachdem ich beides definirt habe, ist dass das gerecht Handeln die Mitte zwischen Unthun und Unrecht leiden ist, indem jenes ein Zulaben und dieses ein Zu-Wenig haben ist. Die Gegkeit ist nicht auf dieselbe Weise, wie die früheren den, die Mitte, sondern sie ist die Mitte von der echtigkeit, welche die beiden äussersten Seiten inne 7) Die Gerechtigkeit ist es, in Bezug auf welche erechte als der gilt, welcher das Gerechte mit Voribt, und welcher zwischen sich und Anderen und nen Andere untereinander die Vertheilung nicht so nmt, dass von dem Begehrten ihm zu viel und dem en zu wenig zu Theil wird und von dem Schäddas Umgekehrte, sondern so, dass die Vertheilung Verhältniss gleich ist und ebenso zwischen mehreren en. Die Ungerechtigkeit ist aber das entgegenge-Handeln des Ungerechten; d. h. das verhältnissge Zu-Viel oder Zu-Wenig des Nützlichen und lichen; daher ist die Ungerechtigkeit ein Zu-Viel Zu-Wenig gegen das Verhältnissmässige und zwar en Ungerechten selbst ein Zu-Viel von dem über-Nützlichen und ein Zu-Wenig von dem Schäd-. Auch im Uebrigen verhält es sich entweder im en so, oder das richtige Verhältniss wird nicht einten, je nachdem es sich trifft. In Bezug auf das ht ist das Unrecht erleiden das Geringere und das ht thun das Grössere. So viel mag in dieser Weise die Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, über die einer jeden und über das Gerechte und Ungeim Allgemeinen gesagt sein.

Die reine Herker

108

Fünftes Buch. 10. Kapitel.

ist es theils natürlicher Art, theils nicht. Wie nun de Recht etwas Natürliches haben kann, obgleich es de Veränderung fähig ist und wie dies wieder nicht der h sein, sondern das Recht etwas Gesetzliches und Uebereit gekommenes sein kann, obgleich beide Arten verände lich sind, ist klar. Denn anch bei anderen Dingen a diese Unterscheidung; so ist die rechte Hand von Nati stärker, obgleich Einzelne in beiden Händen gleich stad werden können. Das auf dem Uebereinkommen und de Nützlichen beruhende Recht gleicht dagegen den Massen auch die Maasse für Wein und Getreide sind nicht übe all gleich, vielmehr sind sie da, wo diese Waaren kauft werden, grösser und wo sie verkauft werde Ebenso sind die nicht natürlichen sonden menschlichen Rechte nicht überall dieselben, da ja auc die Verfassungen es nicht sind, sondern nur die W Natur beste Verfassung überall eine ist. 189)

Eine jede rechtliche oder gesetzliche Bestimmung w hält sich wie das Allgemeine zu dem Einzelnen: de der Handlungen giebt es viele, von jenen Bestimmung ist aber jede nur als eine da, weil sie ein Allgemein Die einzelne unrechte Handlung ist verschieb von dem Unrecht und ebenso die einzelne gerechte Ham lung von dem Gerechten; denn das Unrecht ist es en weder von Natur oder durch das Gesetz; wenn dies recht aber gethan worden, so ist es eine ungered Handlung; vorher, ehe es gethan worden, noch nich sondern blos Unrecht. 190) Ebenso verhält es sich I den gerechten Handlungen. Man gebraucht indess Allgemeinen hier mehr das Wort: gerechte T (δικαιοπραγημα) und jenes Wort (δικαιωμα, Gerecht-Machus mehr für die Ausgleichung einer unrechten Handle Das Einzelne hierüber, so wie die Anzahl und Beschaff heiten der Arten und Gegenstäude soll später in Betrkommen. 191)

Indem das Rechte und Ungerechte in seinen schiedenen Bedeutungen so, wie dargelegt worden, schaffen ist, handelt man unrecht oder recht, wenn freiwillig handelt; wo diese Freiwilligkeit fehlt, ist weine rechte noch eine unrechte Handlung vorhauhöchstens wird sie durch die Nebenumstände solche. 192) Denn man thut dann nur das, was durch

Me .

Nebenumstände zum Gerechten oder Ungerechten wird. Die unrechte oder rechte Handling ist von der Freiwilligkeit oder Unfreiwilligkeit bedingt; denn sie wird nur getadelt, wenn sie freiwillig ist und ist dann auch eine unrechte Handlung; fehlt aber das Freiwillige, so ist zwar ein Unrecht vorhanden, aber keine unrechte Handlung 193) Ich meine aber das Freiwillige in dem früher dargelegten Sinne, 194) wo Jemand etwas von dem, was in seiner Macht steht, wissentlich thut und er weder über die Hand'ung, noch über die Person, welcher sie gilt, noch über die Art, noch über den Grund seiner Handlung in Unwissenheit sich befindet, z. B. wenn man Jemanden mit Etwas und wegen Etwas schlägt und auch von jenen Bestimmungen keine blos zufällig oder durch Gewalt herbeigeführt ist, wie dies z. B. der Fall wäre, wenn ein Anderer meine Hand ergriffe und damit einen Dritten, gegen meinen Willen schlüge, denn dies hinge nicht von mir ab. Es kann auch sein, dass der Geschlagene mein Vater ist und man zwar weiss, dass er ein Mensch ist oder einer der Anwesenden, aber nicht weiss, dass er mein eigener Vater ist. Die gleiche Unterscheidung muss auch für den Grund der Handlung und für die Handlung im Ganzen gemacht werden. Dagegen gilt die Handlung als unfreiwillig, wenn mnn es nicht gewusst oder es zwar gewusst hat, aber nicht hat hindern können, oder wenn es durch Gewalt erzwungen worden ist. Denn auch von den natürlichen Vorgängen thut oder erleidet man Vieles zwar wissend, was doch nicht als freiwillig oder unfreiwillig gelten kann, wie das Altwerden und das Sterben. Aehnlich verhält es sich mit den zufälligen Nebenumständen bei dem Gerechten und Ungerechten. Denn wenn Jemand das bei ihm niedergelegte Gut nur wider Willen und aus Furcht zurückgiebt, so kann man nicht sagen, dass er recht handele, sondern dass er nur zufällig so handle. Ebenso kann man von dem, welcher gezwungen und wider Willen das Niedergelegte nicht zurückgiebt, blos sagen, dass er nur zufällig im Unrechte ist und unrecht handelt. 195) Die freiwilligen Handlungen geschehen entweder vorsätzlich oder nicht; die ersteren sind vorher überlegt, die letzteren nicht.

In den Gemeinschaften der Menschen kommen dreierlei Beschädigungen vor. Die einen sind Verletzungen aus Un-

wissenheit, wenn man etwas thut, ohne zu wissen gegu wen, noch was, noch wodurch, noch weshalb; denn mu glaubt entweder nicht zu werfen, oder nicht mit diesen Dinge, oder nicht diesen Menschen, oder nicht dieses Grun des wegen; sondern es traf sich anders, als man woll z. B. dass man nicht verwunden, sondern nur Schmerz regen wollte; oder dass man einen Anderen, oder auf eine u dere Weise treffen wollte. Geschieht nun der Schade, ohr dass man dies vorhersehen konnte, so ist es ein Unglid wo dies aber der Fall und nur die böse Absicht sehl da ist es ein Versehen. Ein solches ist nämlich du vorhanden, wenn die erste Ursache in dem Handelud liegt, ein Unglück aber, wenn es von aussen kommt." Geschieht dagegen die Beschädigung zwar wissentlich aber ohne vorherige Ueberlegung, so ist es ein Vergelet wie in allen Fällen, wo sie im Zorne oder in einem u deren Affekt geschieht, der in unvermeidlicher oder nath licher Weise den Menschen erfasst. 197) Solche Beschild gungen und Verstösse sind zwar unrechte Handlung aber der, welcher sie verübt, ist deshalb noch nicht gerecht und böse, weil der Schade nicht aus Schlecht keit zugefügt worden ist. Geschieht es aber nach w gängiger Ueberlegung, so ist der Thäter ungerecht schlecht. Deshalb rechnet man das im Affekt Gethau mit Recht nicht zu dem mit Vorbedacht Gethanen. nicht der im Affekt Handelnde angefangen hat, sonder der, welcher ihn in den Affekt versetzt hat. Auch stre man in solchem Falle nicht darüber, ob etwas gescheht ist oder nicht, sondern nur über die rechtliche Natur That; denn der Zorn richtet sich gegen ein scheinbar Unrecht. Man streitet sich hier nicht wie bei Vorkomm nissen des Verkehrs über die Thatsache, in Folge dent der Andere nothwendig schlecht wäre, er müsste es aus Vergesslichkeit gethan haben, sondern man ist het über den Sachverhalt einig und streitet nur darüber, es mit Recht geschehen.

Wer aus Hinterlist handelt, ist kein Unwissender hier weiss also der Eine, dass Unrecht geschiebt aber nicht der Andere. Beschädigt Jemand aus Ueber legung, so handelt er unrecht. Wegen solcher unrechten Handlungen gilt der Handelnde als ein Ungerechten wenn er gegen das Verhältnissmässige oder gegen die

eit verstösst. Ebenso gilt man als ein Gerechenn man mit Ueberlegung gerecht handelt und handelt man nur, wenn man freiwillig handelt. en unfreiwilligen Handlungen sind manche vermanche nicht. Wo nicht blos unwissend, son is Unwissenheit gefehlt worden, da ist der Fehlerlich; wo aber nicht aus Unwissenheit gefehlt, sondern nur die Leidenschaft das Wissen gehint und diese Leidenschaft weder natürlich noch ich war, da ist die Handlung nicht verzeihlich. 198)

## Elftes Kapitel. 199)

n könnte vielleicht zweifeln, ob in dem Bisherigen recht Handeln und das Unrecht leiden richtig deorden sei, und zwar zunächst, ob es sich so vere Euripides sagt, indem er den sonderbaren Austhut:

etödtet hat er meine Mutter, kurz gesagt;

wollt' es und sie wollt' es; nein, sie wollte es, "er nicht,"

es wahr sei, dass Jemandem mit seinem Willen gethan werden könne, oder ob alles Unrecht ergegen den Willen des Leidenden geschehe, und nrecht thun freiwillig? Es muss hier wohl das er das andere für alles Unrechtleiden gelten, wie alles Unrecht thun freiwillig ist, oder jenes ist illig und dieses freiwillig. Aehnlich erhebt sich ige bei dem Rechtbehandeltwerden; denn das ndeln ist alles ein freiwilliges, so dass folgeweise gentheil, d. h. sowohl das Unrecht- wie das Rechtitwerden entweder ein freiwilliges oder ein unges sein muss. Verkehrt wäre es aber, alles handeltwerden für freiwillig zu erklären; denn werden auch unfreiwillig recht behandelt. 199 n) önnte man wohl auch zweifeln, ob der, welcher erlitten hat, immer unrecht behandelt worden r ob es sich hier bei dem Erleiden ebenso wie Thun verhält. Es könnte ja auch sein, dass das ndeln und das Rechtbehandeltwerden nur zutatt hätte. 200) Ebenso verhält es sich offenbar i dem Ungerechten; denn Unrechtes herbeiführen ist noch kein unrechtes Handeln und ein Unrechtes et leiden ist noch kein Unrechtbehandeltwerden; und ebense ist es mit dem Rechthandeln und Rechtbehandeltwerden denn es kann Niemand unrecht behandelt werden, went nicht ein Unrechthandelnder da ist und es kann Nieman recht behandelt werden, wenn nicht ein Rechthandelade Wenn nun aber das Unrechthandeln überhaup ein freiwilliges Beschädigen ist und der freiwillig Haudelnde weiss, gegen wen, womit und wie die Handluw geschieht and wenn der Unmässige sich selbst freiwillt Schaden zufügt, so würde er hiernach mit seinem Wille unrecht behandelt und es träfe sich hier, dass Jemand sich selbst unrecht behandelte. Auch dieser Fall ist eine von den zweifelhaften, nämlich ob es möglich sei, dan man gegen sich selbst ein Unrecht begehen könne Ferner könnte wohl Jemand in der Unmässigkeit m seinem Willen von einem Anderen absichtlich geschlage werden, so dass auch in diesem Falle Jemand mit seinen Willen unrecht behandelt würde. Oder sollte diese De finition nicht falsch sein und nicht vielmehr dem Schlagen noch hinzuzusetzen sein, dass er dabei gewusst, wei womit und wie er gegen des Anderen Willen schlage?30 Daher wird wohl Jemand mit seinem Willen geschlage und erleidet etwas Unrechtes, aber Niemand wird mit seinen Willen unrecht behandelt; denn Niemand und selbst de Unmässige will dies nicht, sondern er handelt gegen seine Willen; denn Niemand will das, was er nicht für Recht hält und der Unmässige handelt nicht so, wie er nad seiner eigenen Meinung handeln sollte. Wer aber das Seinige weggiebt, wie bei Homer Glaukos an Diomede "die goldene Rüstung gegen die eherne, jene hunder "Rinder und diese nur neun werth", der wird nicht un recht behandelt, denn das Geben steht bei ihm, aber nicht das Unrechtbehandeltwerden; sondern dazu muss ein unrecht Handelnder da sein. In Bezug auf das Unrechtbehandeltwerden erhellt somit, dass es nicht frei willig Statt haben kann. 202)

## Zwölftes Kapitel.

Von dem, was ich mir vorgesetzt, ist noch zweierlei zu besprechen, einmal, ob derjenige unrecht handelt cher über den Werth binaüs mehr zutheilt, oder der, cher mehr bekommen hat? und zweitens, ob man auch en sich selbst unrecht handeln kann? 203) Wenn die E Frage bejaht wird und nicht der, welcher das Zubekommt, sondern welcher es zutheilt, unrecht hant, so handelt der, welcher wissentlieh und freiwillig Zu-Viel einem Anderen und nicht sich zutheilt, unht gegen sich selbst. So scheinen aber die Bescheidezu handeln; denn der rechtliche Mann ist geneigt, zu verkürzen. Oder ist er es nicht in allem? Denn hat möglicherweise an anderen Gütern, wie an Ehre I überhaupt an Sittlich-Schönem mehr als die Anderen. less löst sich die Schwierigkeit auch vermöge des Beffes von Unrechthandeln; denn ein solcher erleidet hts gegen seinen Willen und deshalb wird er nicht

recht behandelt, sondern nur beschädigt.

Es ist auch klar, dass derjenige unrecht handelt, weler das Zn-Viel austheilt, aber nicht immer der, welcher Zu-Viel empfängt; denn nicht derjenige, beidem das Unhte sich befindelt, handelt unrecht, soudern der, welcher s freiwillig thut; dies geschieht aber dort, wo die Handg begonnen hat, also bei dem Austheilenden und nicht dem Nehmenden. Auch wird das Thun in verschieden Sinne ausgesagt; beispielsweise auch da, wo ein Lebes, oder die Hand oder der auf Geheiss seines Herrn delnde Haussklave tödtet; hier geschieht zwar ein Unht, aber es ist kein Unrechtthun vorhanden. 204) Wenn ner ein Urtheil vom Richter aus Unkenntniss des Gezes gefällt worden ist, so hat er nach dem positiven tht nicht unrecht gehandelt und sein Spruch ist nicht gerecht, 205) aber doch gleichsam unrecht; denn das gediche und das ursprüngliche Recht sind verschieden. aber ein Richter wissentlich unrecht geurtheilt, so er selbst auch zu viel, sei es an Gunst, sei es an he. Ebenso hätte er zu viel, wenn er einen Theil unrechten Gutes sich nähme und deshalb unrecht schiede; und dasselbe gilt, wenn er aus solchen Begründen über ein Ackerstück entschiede und zwar it den Acker, aber Geld genommen hätte.

## Dreizehntes Kapitel.

Die Menschen glauben, dass das Unrecht thur in ihrer Gewalt stehe und dass es deshalb leicht sei, gerecht zu sein. Allein dem ist nicht so; allerdings ist # leicht und es hängt von ihnen ab, des Nachbars Fraum beschlafen und den Nächsten zu schlagen und mit der Hand Geld auszugeben: allein in Folge einer festen 60 müthsrichtung so zu handeln, ist nicht leicht und nicht in jedes Gewalt. 206) Ebenso hält man die Kenntniss de Rechten und Unrechten nicht für Weisheit, weil es nicht schwer sei, das zu verstehen, was in den Gesetzen sagt werde; allein dies ist nicht das Gerechte, oder es 18 es nur zufällig; denn erst davon, wie etwas gethan wie es zugetheilt wird, ist das Gerechte bedingt. ist aber eine schwerere Sache als die Kenntniss de SSE was der Gesundheit zuträglich ist; denn es ist leicht-Honig oder den Wein oder den Niesswurz, oder Brennen und Schneiden zu kennen, aber wie dies die Gesundheit zu verordnen ist, und wem und v dies ist ebenso schwer, als ein Arzt zu sein. Aus glei Grunde meint man, dass es dem Gerechten leicht sei. recht zu handeln, weil der Gerechte nicht weniger, dern sogar mehr die hierher gehörigen Handlunger thun vermöge; denn er könne ja einem Weibe beiwoh und Jemand schlagen, und der Tapfere könne das Schligen wegwerfen und umkehren und irgendwo hinlaufen. Allen solche Handlungen sind noch kein feiges oder unrechtes Handeln, oder nur zufällig, sondern erst dann, wenn sie aus einer entsprechenden festen Gemüthsrichtung geschehen; denn auch das Heilen und Gesund-machen besteht nicht blos in dem Schneiden oder Nicht-Schneiden und im Arznei-geben oder Nicht-geben an sich, sondern wenn dies so, wie erwähnt, geschieht. 207) Das Gerechte findet sich bei solchen Wesen, welche an der Gätern überhaupt Theil haben und davon ein Zu-Viel und Zu-Wenig haben können; denn bei manchen Wesen, wie vielleicht bei den Göttern, ist kein Zu-Viel davon; und Anderen frommt auch nicht ein Theil von den Güters. wie den unheilbaren Bösewichtern, sondern alles gereicht ihnen zum Schaden. Bei Anderen gilt dies nur bis zu

gewissen Grade und dies ist der menschliche Zu-

## Vierzehntes Kapitel.

h habe nun über die Billigk eit und das Billige zu en; und wie die Billigkeit sich zur Gerechtigkeit as Billige zu dem Gerechten verhält. Es erscheint eser Untersuchung weder als ganz dasselbe, noch r Gattung nach verschieden. Dazu kommt, dass man das Billige und den billigen Mann lobt, man ort, wie auch in anderen Fällen, beim Lobe statt ortes: gut gebraucht und mit dem Billigeren das e bezeichnet; folgt man aber dem logischen Gengange, so scheint es verkehrt, dass das Billige dem Gerechten etwas lobenswerthes sein soll. entweder ist das Gerechte nicht das Gute oder das nicht das Gerechte, wenn beide verschieden sind; e aber beide ein Gutes, so sind sie ein und das-09) Hierin bewegt sich ohngefähr der Zweifel über illige. Indess verhält sich alles in gewisser Art und sie widersprechen sich nicht. Denn das ist als das Bessere eines gewissen Gerechten doch rechtes und ist nicht als etwas von ganz anderer g das Bessere des Gerechten. Es ist also das Geund das Billige ein und dasselbe; beide sind ein aber das Billige ist es in grösserem Maasse. Der l kommt daher, dass das Billige zwar ein Gerech-, aber nicht das gesetzliche, sondern eine Ver-ung des Gesetzlich-Gerechten. Der Grund ist, dass Gesetz allgemein lautet, man aber Manches nicht ein aussprechen kann. In Dingen also, wo man ein sprechen muss, es aber nicht richtig kann, bedas Gesetz nur die Mehrzahl der Fälle, obgleich iss, dass dies ein Fehler ist. Auch ist dies Verdeshalb nicht unrichtig, denn der Fehler liegt in dem Gesetz oder Gesetzgeber, sondern in der der Sache, und von solcher Art ist gerade der Stoff andlungen. 210) Wenn also das Gesetz allgemein aber hierbei ein Fall vorkommt, der in dieses Alle nicht passt, so verfährt man richtig, wenn man der Gesetzgeber dies ausser Acht gelassen und durch seinen allgemeinen Ausdruck gefehlt hat, die lassung so verbessert, wie der Gesetzgeber selbst, er zugegen wäre und den Fall sähe, es sagen und ge lich bestimmen würde. - Deshalb ist das Billige ein rechtes und besser als eine gewisse Art des Gered aber nicht besser als das Gerechte überhaupt, son nur besser als der, durch das Allgemeine veran Fehler. So ist also die Natur des Billigen beschaffer ist eine Verbesserung des Gesetzes, wo dieses weseiner Allgemeinheit etwas versieht. Dies ist auch Grund, weshalb nicht Alles durch das Gesetz gen werden kann; denn über Einiges lässt sich kein G geben und es bedarf deshalb eines Volksbeschlusses Denn über das Unbestimmte ist auch die Regel stimmt, wie bei der lesbischen Bauweise das ble Richtmaass, welches sich nach der Gestalt des St richtet und nicht unveränderlich ist; 212) so ist es der Volksbeschluss über die einzelnen Geschäfte. ist also klar, was das Billige ist und dass es ein Ge tes ist und besser als ein gewisses Gerechte. Auch hellt hieraus, wer der Billige ist; nämlich der, we hiernach in seinen Entschlüssen sich bestimmt und delt. Wer nicht auf seinem strengen Rechte zum Sch Anderer besteht, sondern etwas nachlässt, obgleich das Gesetz zur Seite steht, handelt billig und eine s feste Gemüthsrichtung ist die Billigkeit, welche eine der Gerechtigkeit und keine davon verschiedene Gemi richtung ist. 213)

## Fünfzehntes Kapitel.

Aus dem Gesagten ist zu entnehmen, ob man g sich selbst ein Unrecht begehen kann. Denn zum b besteht das Gerechte in dem, was das Gesetz, der Tu überhaupt entsprechend, gebietet. Nun gebietet es u sich zu tödten; was es aber nicht gebietet, das verb es. 214) Auch wenn Jemand gegen das Gesetz einen deren freiwillig verletzt, aber ohne dass es sich dabe eine Wiedervergeltung handelt, der verfährt unrecht freiwillig geschieht seine Handlung, wenn er weiss er sie thut und gegen wen und wie. Wer nun im sich selbst tödtet, thut freiwillig gegen die rechte

ft das, was das Gesetz nicht gestattet, also handelt er Aber gegen wen? Etwa gegen den Staat nicht gegen sich selbst? Denn er erleidet den Tod willig und Niemsnd wird verletzt, wer dies will. Desmag wohl auch der Staat strafen und es mag desden Selbstmörder eine Art Ehrlosigkeit treffen, weil gegen den Staat ein Unrecht begeht. 216) Ferner kann a auch insofern, als man unter den Ungerechten blos versteht, welcher nur ungerecht, aber nicht ganz lecht ist (denn beides ist verschieden), dennoch nicht en sich selbst ein Unrecht begehen. Ein solcher Unechter ist ohngefähr nur so schlecht, wie der Feige I ihm wohnt nicht die volle Schlechtigkeit inne, wesb er auch im Sinne solcher Schlechtigkeit nicht unht handelt. Es würde dann derselben Person derselbe genstand genommen und zugleich gegeben; dies ist r unmöglich, vielmehr muss nothwendig das Gerechte das Ungerechte immer zwischen mehreren Personen tehen. 217) Ferner muss das Unrechthandeln ein frei-iges sein, was auf der Wahl beruht und selbst ant, weil derjenige nicht unrecht handelt, welcher das, er erlitten hat, nur in gleicher Weise wieder vergilt. te also Jemand gegen sich selbst Unrecht begehen, so ste er ein und dasselbe zugleich thun und erleiden. ch wäre es ein freiwilliges Unrecht leiden. 218)

Hierzu kommt, dass man nur in einzelnen unrechten adlungen unrecht handeln kann; aber Niemand treibt bruch mit seiner Frau oder bricht in sein eigenes Haus oder stiehlt seine eigenen Sachen. 219) Vollständig löst indess die Frage, ob man sich selbst Unrecht thun kann Folge der Bestimmung über das freiwillige Unrecht en. - Indess erhellt, dass sowohl das Unrecht leiden das Unrecht verüben schlecht ist; denn das eine hat ar und das andere hat weniger als die Mitte, wie sie chsam der Gesunde in der Heilkunst und der Wohleibte in der Turnkunst einhält. Indess ist das Unnt thun doch schlechter; denn es hat die Bosheit bei und ist tadelnswerth und hat entweder die vollendete ganze Bosheit oder Etwas, was sich ihr nähert an 220) (Denn nicht alles Freiwillige ist mit Unrecht ounden.) 221) Dagegen enthält das Unrechtleiden keine heit und keine Ungerechtigkeit. Nun ist zwar das

Unrechtleiden an sich weniger schlecht; 229) indess kum es unter Umständen auch das grössere Uebel werden indess kümmert dies die Wissenschaft nicht, vielmehr gilt ihr das Seitenstechen für eine grössere Krankheit, ab wenn sich Jemand gestossen hat; obgleich letzteres vieleicht durch hinzukommende Umstände das schweren Uebel werden kann, wenn der Gestossene niederfalle und dadurch in die Gefangenschaft der Feinde gerathe und den Tod finden sollte. - Bildlich und der Aehnlich keit nach giebt es zwar kein Gerechtes gegen sich selbst indess doch gegen Einzelnes von sich; auch ist dies Ge rechte nicht ein Gerechtes in jedem Sinne, sondern w ein Herren- oder häusliches Recht; denn in diesem Ver hältnisse steht der vernünftige Theil der Seele zu den unvernünftigen Theile derselben. In Rücksicht hierau scheint es auch eine Ungerechtigkeit gegen sich selbst n geben, weil hier auch ein Leiden in Bezug auf die eigene Begierden statt hat; deshalb scheint zwischen diesen Theilen der Seele das Gerechte so zu bestehen, wie zwischen den Herrscher und dem Unterthan. 223)

So viel sei in dieser Weise über die Gerechtigke und die übrigen Charakter-Tugenden festgestellt. 234)

# Sechstes Buch. 225)

## Erstes Kapitel.

Da ich früher erklärt habe, dass man das Mittlere er nicht das Zu-Viel, noch das Zu-Wenig wählen solle d dass das Mittlere so sei, wie die rechte Vernunft es stimme, so werde ich dies nun näher feststellen. In en von mir besprochenen Gemüthsrichtungen und Neingen giebt es, wie auch bei den anderen, ein gewisses el, was der Vernünftige im Auge hat und weshalb er h anstrengt oder nachlässt, und eine gewisse Grenze das Mittlere, was, wie ich sage, sich zwischen dem -Viel und Zu-Wenig befindet und der rechten Vernft gemäss ist. Wenn ich mich so ausdrücke, so ist s zwar richtig, aber nicht deutlich; denn auch bei den leren Thätigkeiten, über welche es eine Wissenschaft ot, kann man ganz richtig sagen, dass in der Sorgfalt Sorglosigkeit weder zu viel noch zu wenig gethan den dürfe, sondern die Mitte so zu halten sei, wie es rechte Vernunft verlangt. Wer aber blos dies inne te, würde nichts Weiteres wissen; gleich dem, welchem s gesagt worden wäre, dass er sich in Bezug auf en Körper so verhalten solle, wie die Arzneikunst der sie Innehabende es verlange; denn er würde daauch nicht wissen, was er nun für seinen Körper uwenden habe. Deshalb muss ein solcher Ausspruch Bezug auf die Neigungen und Richtungen der Seele ht blos richtig sein, sondern es muss auch bestimmt rden, was die rechte Vernunft ist und wie sie zu deren ist. 226)

## Zweites Kapitel.

Ich habe die Tugenden der Seele in die Charakt und in die Wissens-Tugenden eingetheilt; die erste bin ich durchgegangen; was aber die letzteren anla so habe ich zunächst über die Seele Folgendes zu sur Ich habe früher gesagt, 227) dass es zwei Theile der 8 einen vernünftigen und einen unvernünftigen gebe. J theile ich den vernünftigen Theil ebenso weiter nehme zwei vernünftige Theile in ihm an; einen, möge dessen man dasjenige im Seienden schaut, de Anfänge keiner Veränderung unterliegen und einen deren, womit man das Veränderlich-Seiende schant. D nach diesen verschiedenen Gattungen des Seienden auch für jede von beiden ein der Gattung nach schiedener Theil der Seele vorhanden, indem diesen Erkenntniss vermöge einer gewissen Aehnlichkeit Verwandtschaft mit ihrem Gegenstande einwohnt. diesen Theilen der Seele soll der eine der wissen der andere der erwägende beissen; denn das U legen und das Erwägen ist dasselbe; Niemand stellt Ueberlegung über das an, was keiner Veränderung ist. Dieser erwägende Theil ist also ein Theil des nünftigen Theiles der Seele. Es frägt sich nun, we die beste Beschaffenheit bei jedem dieser beiden T ist; dies wäre dann die Tugend desselben, da die Tu sich auf das einem jeden Dinge eigenthümliche Werk selben bezieht. 228) Nun giebt es in der Seele dreie was das Handeln und die Erkenntniss des Wahren stimmt, das Wahrnehmen, das Denken und das Bege Von diesen bildet das Wahrnehmen keinen Anfang Handelns, wie daraus erhellt, dass die Thiere zwa Wahrnehmung haben, aber am Handeln keinen Ar haben. Das was in dem Wissen das Bejahen und neinen ist, dasselbe ist bei dem Begehren das Verf und das Fliehen. Wenn aber die Charakter-Tugend den Entschluss bestimmende feste Gemüthsrichtur und der Entschluss ein erwägendes Begehren. so das Wissen wahr und das Begehren recht sein, wen Entschluss gut ist und ein und dasselbe von jenem gesagt und von diesem versucht wird und dies is praktische Wissen und die praktische Wahrheit.

Dagegen besteht bei dem blos beschaulichen, nicht auf das Handeln oder Verfertigen gerichteten Wissen das Gute in dem Wahren und das Schlechte in dem Falschen. Denn dies ist das Werk des Denkenden; während bei dem Denkenden und Handelnden die Wahrheit mit dem rechten Be-gehren übereinstimmt. 229) Der Anfang einer Handlung ist der Entschluss; davon kommt die Bewegung, aber nicht der Grund, weshalb sie geschieht; der Anfang des Entschlusses ist vielmehr das Begehren und der Grund, weshalb etwas begehrt wird. Daher ist der Entschluss nie ohne Denken und Einsicht und nie ohne eine feste Richtung im Charakter; das rechte Handeln kann ebenso. wie das Unrecht-Handeln nicht ohne Denken und ohne Charakter sein. Das Denken an sich bringt aber keine Bewegung hervor, sondern nur das praktische und den Beweggrund befassende Denken. 230) Dieses ist auch der Anfang der verfertigenden Thätigkeit; denn bei solcher wird Alles nur wegen Etwas gemacht und das Gemachte ist nicht das Ziel schlechthin, sondern in Beziehung auf Etwas und auf Jemand. Wohl aber gilt dies vom Handeln; hier ist das gute Handeln das Ziel und das Begehren ist darauf gerichtet. Deshalb ist der Entschluss ein begehrendes Denken oder ein denkendes Begehren und ein solches Anfangende ist der Mensch.

Der Entschluss bezieht sich nicht auf das, was schon geschehen ist; so beschliesst z.B. Niemand die geschehene Zerstörung von Ilion; man überlegt nicht in Bezug auf das Vergangene, sondern auf das Kommende und Mögliche; denn für das, was schon geschehen ist, giebt es keine Möglichkeit, dass es nicht werde; deshalb sagt

Agathon 231) mit Recht:

"Nur Eines mangelt auch dem Gotte,

"Ungeschehen das Geschehene zu machen."
Die Wahrheit ist das Werk beider vernünftigen Theile der Seele. Nach welchen festen Richtungen jeder Theil am meisten die Wahrheit erreicht, das sind die Tugenden desselben. <sup>232</sup>)

## Drittes Kapitel.

Ich werde nun über dieselbeu sprechen, indem ich wieder von oben anfange. Die Mittel, durch welche die Seele

durch Bejahung oder Verneinung die Wahrheit erreicht sind der Zahl nach fünf und zwar die Kunst, die Wisse schaft, die Klugheit, die Weisheit und die Vernunft; das Ve muthen und Meinen ist dagegen des Irrthums fähig. Was nun die Wissenschaft ist, ergiebt sich, wenn met genau nachdenken und nicht blos den Aehnlichkeit nachgehen will; denn wir nehmen an, dass der Geger stand des Wissens der Art ist, dass er sich nicht am anders verhalten kann. Dagegen bleibt bei den Gegen ständen, welche sich anch anders verhalten können. weit sie nicht in die Wahrnehmung fallen, uns verborgen ob sie sind oder nicht sind. Die Gegenstände des Wissen sind deshalb nothwendig und ewig, denn alles nothwendig Seiende ist schlechthin ewig und das Ewige ist ung worden und unvergänglich. 234) Ferner erscheint jod Wissenschaft lehrbar und jedes Wissbare erlernbar. Jed Unterweisung stützt sich auf schon Gekanntes, wie in den Analytiken gesagt habe und sie geschieht @ weder durch Induktion oder durch Schlussfolgerung. Induktion ist auch für das Allgemeine der Anfang; Schluss ergiebt sich aber aus dem Allgemeinen. Deshi giebt es erste Sätze, von denen die Schlussfolgerung auf geht, die aber nicht selbst durch Schlüsse abgeleit werden können; wohl aber durch Induktion. Die Wissen schaft ist daher ein beweisbarer Besitz; alles Weiten hierüber habe ich in den Analytiken auseinandergesetz Wenn die obersten Grundsätze Jemandem bekannt sind und er von ihnen überzeugt ist, so findet bei ihm ei Wissen statt; kennt er aber diese obersten Grundsatu nicht in höherem Maasse, als die daraus abgeleitete Folgerungen, so besitzt er die Wissenschaft nur zufällige Weise. So viel in dieser Art zur Bestimmung der Wissen schaft. 235)

## Viertes Kapitel.

Von dem, was der Veränderung unterliegt, ist ein Theil Gegenstand des Verfertigens und ein Theil Gegenstand des Handelns; denn das Verfertigen ist von dem Handeln verschieden. In diesem Gebiete des Veränderlichen glaubt man auch den nicht streng wissenschaftlich gehaltenen Ausführungen. 236) Die verständige brungsweise in Betreff des Handelns ist von der in f des Verfertigens verschieden; deshalb schliesst die andere ein; das Handeln ist kein Verfertigen las Verfertigen kein Handeln. Da nun das Hauseine Kunst ist und ein verständiges verfertigendes aren ist, und kein solches, was nicht eine Kunst ist, rfte die Kunst und das auf Grund wahrer Regeln tigende Verfahren ein und dasselbe sein. Jede hat es mit dem Werden zu thun und ist ein künst-Verfertigen und Schauen, wie etwas von dem, was der nicht sein kann und was seinen Anfang in dem tiger und nicht in dem Verfertigten hat, zu Stande e. Die Kunst hat es nicht mit dem Gewordenen icht mit dem Natürlichen zu thun; denn diese haben Anfang in sich selbst. Da das Verfertigen und das eln verschieden sind, so muss die Kunst des Verns eine andere, als die des Handelns sein. In gen Sinne bezieht sich das Glück auf dasselbe wie unst; schon Agathon sagt: "Die Kunst liebt das k und das Glück die Kunst." Die Kunst ist also, esagt, ein nach wahren Regeln verfertigendes Verund ihr Gegentheil ist ein nach falschen Regeln tigendes Verfahren innerhalb des Gebietes des Verichen 237)

## Fünftes Kapitel.

ie Klugheit möchte ich in der Weise erfassen. ch den Mann betrachte, welchen man klug nennt.238) heint nun das Wesen des Klugen darin zu liegen, r richtig zu überlegen vermag, was ihm gut und th ist und zwar nicht blos theilweise, wie z. B. in auf die Gesundheit oder Körperstärke, sondern in auf das, was zum guten Leben überhaupt gehört. rhellt auch daraus, dass man denjenigen klug in nennt, wenn er darin für einen guten Zweck, wokeine Kunst giebt, richtig überlegt. Sonach würde aupt der, welcher richtig überlegt, klug sein. Nieüberlegt nun Dinge, die sich nicht ändern lassen vo er nichts zu thun vermag. Da nun die Wissenauf Beweisen beruht und das Beweisen nicht bei n statthaben kann, deren Anfänge veränderlich sind, stoteles, Nikomachische Ethik.

(weil da Alles sich auch anders gestalten über das, was nothwendig sein muss, nic legung anstellen kann), so wird die Klugh Wissenschaft und keine Kunst sein und zu weil das Handeln zu dem Veränderlichen g nicht, weil das Handeln einer anderen Gat als das Verfertigen. Es bleibt also nur ü ein richtiges verständiges Verhalten bei menschlichen Güter und Uebel gerichtete Bei dem Verfertigen hat man ein Anderes nicht bei dem Handeln, da bei diesem das selbst das Ziel ist. Deshalb hält man de andere solche Männer für klug, weil sie d die Menschen Gute zu übersehen vermög nimmt an, dass die Hausväter und die Sta solcher Beschaffenheit sind. Daher hat au beherrschung (σωφροσυνη) von der Klugheit Namen, indem jene die Klugheit beschützt indess bezieht sich dies Bewahren nur auf heit gehörende Fürwahrhalten, denn das und das Schmerzliche verdirbt und verke Fürwahrhalten, z. B. nicht das, wonach einem Dreieck zweien rechten gleich sind das Fürwahrhalten von dem, was zu th Anfänge des Handelns in dem liegen, w thut und wer durch die Lust oder den Sch ist, der verliert diese Anfänge schnell aus vergisst, dass man deshalb und dafür al und thun soll; die Schlechtigkeit ist när derberin des Anfanges. 239) Hiernach mi wendig die Klugheit ein richtiges verständ bei dem auf die menschlichen Güter geric sein. In der Kunst giebt es nun wohl ein nicht in der Klugheit und wer in der fehlt, ist vorzüglicher als der, welcher un dagegen ist es umgekehrt bei der Klughei den Tugenden. So zeigt sich, dass die Tugend, aber keine Kunst ist. 240) Von de aus welchen die vernünftige Seite der Se die Klugheit die Tugend desjenigen Theile das Meinen seinen Sitz hat; denn das Veränderliche zum Gegenstande und eben n ist die Klugheit nicht blos ein verständiges Veren, wie daraus erhellt, dass bei einem solchen ein essen eintreten kann, aber nicht bei der Klugheit. <sup>241</sup>)

## Sechstes Kapitel.

Da nun die Wissenschaft die Auffassung des Allgeen und des Nothwendig-Seienden ist und das Beweis-, sowie jede Wissenschaft oberste Grundsätze hat n die Wissenschaft ruht auf Gründen), so kann der ste Grundsatz der Wissenschaft nicht selbst wieder enstand der Wissenschaft oder der Kunst oder der cheit sein; denn der Inhalt der Wissenschaft ist bebar und die beiden letzteren behandeln nur das Vererliche. Auch die Weisheit hat es nicht mit diesen sten Grundsätzen zu thun; denn der Weise besitzt Beweise für Einiges. 242) Wenn nun die Wahrheit der Schutz vor jedem Irrthum sowohl in Bezug auf Unveränderliche wie das Veränderliche auf der Wissenft, der Klugheit, der Weisheit und der Vernunft beund jene drei (ich meine die Klugheit, die Wissenft und die Weisheit) jene obersten Grundsätze des sens nicht befassen, so bleibt nur übrig, dass diese sten Grundsätze der Gegenstand der Vernunft sind. 243)

## Siebentes Kapitel.

Die Weisheit in den Künsten schreibt man den täglichsten Künstlern zu und nennt z. B. den Phidias n weisen Steinbearbeiter und den Poliklet einen sen Bildhauer; wobei man unter Weisheit nur die trefflichkeit in der Kunst meint. Dagegen hält man n Einzelne für weise überhaupt und nicht blos weise Bezug auf einen Theil oder auf sonst Etwas. Schon ner sagt im Margites: 244) "Ihn haben die Götter nicht m Graben, noch zum Pflügen, noch zu sonst Etwas ise gemacht"; offenbar ist also die Weisheit die geeste Wissenschaft, so dass der Weise nicht blos das den obersten Grundsätzen Abgeleitete kennen, sondern h in Bezug auf diese obersten Grundsätze selbst die

Werk des Klugen besteht vorzüglich in dem richtigen erlegen und Niemand kann Dinge überlegen, die nicht rs werden können und bei denen nicht ein Ziel bewas ein durch Handeln erreichbares Gute ist. Derte überlegt schlechthiu am besten, welcher nach vertigen Gründen das für den Menschen beste Handeln rebt. Die Klugheit hat es nicht blos mit dem Allgeien zu thun, sondern muss auch das Einzelne kennen; i sie geht auf das Handeln und das Handeln hat es dem Einzelnen zu thun. Deshalb sind auch manche vissende geschickter im Handeln, als die Wissenden, dies gilt auch für die in anderen Dingen Erfahrenen, wenn z. B. Jemand wüsste, dass das leicht verdauund gut gekochte Fleisch zuträglich sei, aber nicht ste, welches Fleisch leicht verdaulich sei, so würde ie Gesundheit nicht bewirken, während der, welcher s, dass das Fleisch von Vögeln leicht und zuträglich dies eher erreichen würde. 249) Man muss deshalb, ie Klugheit es mit dem Handeln zu thun hat, sowohl auf das Allgemeine, wie die auf das Einzelne gerich-Klugheit haben, mehr indess letztere. Auch wird ier eine geben, welche die leitende und herrschende Die Staatskunst und die Klugheit sind dasselbe Veren, aber sie sind deshalb nicht ein und dasselbe. 250) der Klugheit in Staatsangelegenheiten ist die gleichherrschende Klugheit die, welche die Gesetze giebt, end die, welche auf das Einzelne geht, den gemeinen Namen der Staatskunst hat, denn sie hat es mit Handeln und Ueberlegen zu thun, da der Volksbeass auf das zu Thuende, als das letzte, geht. Desgelten nur die, welche es damit zu thun haben, als Leiter des Staats; denn nur sie handeln, gleich den lwerkern. 251) Auch scheint die Klugheit, welche sich der einen, eigenen Person beschäftigt, am meisten Clugheit zu sein und sie wird mit dem gemeinsamen en der Klugheit benannt, während von jenen die eine lauswirthschaft, die andere die Gesetzgebung und die die Staatskunst heisst, welche letztere in die bende und richterliche zerfällt. 259)

## Neuntes Kapitel.

Somit dürfte die Kenntniss dessen, was einem seintzt, eine Art der Klugheit sein; indess herrscht die über viel Streit und es hat den Anschein, als wennts der, welcher sich mit seiner Person beschäftigt und die versteht, der Kluge sei, während die Staatsmänner die Vorwitzigen gelten. So sagt Euripides:

"Wäre ich doch klug gewesen, der ich ohne in "Plagen, mitgezählt unter den Vielen des Heeres, des "gleichen Theil bekommen konnte! Denn die Vorwitzig-

"die mehr thun, als ihnen obliegt" . . . . Jene suchen nämlich das, was ihnen dienlich ist glauben dies thun zu sollen. Durch solche Meinung es gekommen, dass man sie für klug hält, obgleich in Hauswirthschaft und Staatskunst schwerlich das eige Selbst sich wohl befinden kann. Noch erhellt aber nich wie man das Seinige zu verwalten habe; es ist deshi dies in Betracht zu nehmen. Eine Bestätigung für hier Gesagte liegt auch darin, dass junge Lente Geometer und Mathematiker und darin bewandert werdt aber deshalb noch nicht für klug gelten. Der Grund weil bei der Klugheit es sich um das Einzelne hand was man nur aus der Erfahrung kennen lernt, und dem Jüngling diese noch abgeht, da nur eine lange erfahren macht. Auch könnte man fragen, weshalb Knabe zwar ein Mathematiker werden könne, aber in Weiser oder Naturforscher? Wohl deshalb nicht, weil Mathematik etwas Abstraktes ist, aber die Grundbern der Weisheit und Naturwissenschaft durch Erfahrung langt werden. Auch sprechen die Jünglinge hier die N nur nach, ohne davon überzeugt zu sein, während der Mathematik das Was derselben ihnen nicht unbekan ist. 253) Ferner liegt der Fehler bei dem Ueberlegen weder in dem Allgemeinen oder in dem Einzelnen: 11 entweder in der Annahme, dass alle schweren Wass schlecht sind oder dass dieses Wasser ein schweres Dass die Klugheit keine Wissenschaft ist, ist klar: den sie geht, wie gesagt, auf das Letzte oder Einzelne, III die That ist ein solches Letzte. Auch ist die Klughe der Vernunft entgegengesetzt; denn diese hat es mit der rsten Grundsätzen zu thun, wofür es keinen Beweis t, die Klugheit aber mit dem letzten Einzelnen, von es keine Wissenschaft, sondern nur eine Wahrnehng giebt und zwar nicht die Wahrnehmung der Sinne, dern die, wodurch man bemerkt, dass in der Matheik das Dreieck das Letzte ist; denn bei diesem hält an. Dies ist mehr Wahrnehmung als Klugheit, aber besondere Art der Wahrnehmung.<sup>254</sup>)

## Zehntes Kapitel.

Das Suchen und das Ueberlegen sind von einander chieden; letzteres ist eine Art des Suchens. Es frägt hier auch, was das gute Ueberlegen ist; ob eine senschaft, oder ein Meinen, oder ein glückliches Er-en oder was sonst. Eine Wissenschaft ist es nicht, n man sucht nicht das, was man schon weiss; die Ueberlegung ist ein Ueberlegen und wer überlegt, at und überdenkt. Aber sie ist auch kein glückliches athen, denn dies geschieht ohne Ueberdenken und sell, während man lange Zeit überlegt und das Sprücht sagt, dass man das Beschlossene zwar schnell ausren, aber in dem Beschliessen langsam sein solle. th der Scharfsinn ist vom Ueberlegen verschieden; n er ist eine Art glückliches Treffen. Auch ist das Ueberlegen kein blosses Meinen; vielmehr ist, da schlecht Ueberlegende fehlt, der gut Ueberlegende r recht verfährt, das gute Ueberlegen eine gewisse htigkeit, aber nicht eine Richtigkeit des Wissens oder nens; denn bei der Wissenschaft giebt es keine Richeit (so wenig wie einen Fehler) und die Richtigkeit Meinens ist die Wahrheit. 255) Auch habe ich bereits Gebiet des Meinens genau abgegrenzt. 256) Indess geeht das gute Ueberlegen nicht ohne Gründe; es gealso zum Nachdenken, welches noch kein Ausch ist, während das Meinen kein Suchen, sondern n ein Ausspruch ist. Dagegen sucht und überdenkt bei dem Ueberlegen, mag es gut oder schlecht gehen und das gute Ueberlegen ist eine Art richtiges erlegen. Deshalb ist zunächst zu untersuchen, was Ueberlegen überhaupt ist und worüber es erfolgt;

ihren Gegenstand mit der Klugheit gemein, aber sie ist nicht selbst die Klugheit; denn diese ordnet an, was zu thun oder nicht zu thun ist; ihr gehört die Bestimmung des Zieles an; die Einsicht urtheilt aber nur, denn die Einsicht und der Einsichtige und die gute Einsicht und der Gut-Einsichtige sind dasselbe. Weder der Besitz, noch die Erlangung der Klugheit ist die Einsicht; vielmehr besteht sie, so wie man das Lernen ein Einsehn heisst, wenn der Lernende sich der Wissenschaft bedient, in dem Benutzen der Meinung zur Beurtheilung und zwar zur richtigen Beurtheilung der Dinge, auf welche die Klugheit geht und worüber ein Anderer spricht, indem richtig und gut dasselbe ist. Davon ist auch der Name: Einsicht (συνεσις) gekommen, vermöge derer man einsichtig ist; nämlich aus der Einsicht beim Lernen; denn das Lernen wird oft Einsehn genannt. 258)

Der sogenannte Sinn, wonach man sinnig heisst und sinnig seiend, ist das richtige Urtheilen innerhalb des Billigen, wie daraus erhellt, dass man den billigen Mann vorzugsweise den Sinnigen oder Verzeihenden nennt und billig den, welcher für Einzelnes diesen Sinn, d. h. den verzeihenden Sinn hat; denn bei dem Verzeihen zeigt sich der rechte Sinn für Beurtheilung des Billigen und der rechte Sinn ist der, welcher das Wahre erfasst. 259)

## Zwölftes Kapitel.

Alle diese geistigen Richtungen streben wohl unzweifelhaft nach demselben Ziele, denn man sagt, indem man den Sinn, die Einsicht und die Klugheit und die Vernunft auf dieselben Personen bezieht, dass sie Sinn und Vernunft haben und klug und einsichtig seien. Auch haben alle diese Vermögen das Letzte und Einzelne zum Gegenstande und enthalten alle ein Urtheilen über Dinge, womit es der Kluge, der Einsichtige, der Sinnige und der zur Verzeihung Geneigte zu thun hat; denn das Billige ist allen Gütern gemeinsam, die sich nicht auf das eigene Selbst, sondern auf Andere beziehen. Alles Handeln geht ja auf Einzelnes und ein Letztes; der Kluge muss das Einzelne kennen und die Einsicht und den Sinn haben es mit dem Handeln zu thun, welches sich im Ein-

zelnen äussert. 260) Auch die Vernunft hat es mit den Letzten nach beiden Richtungen zu thun; sowohl die obersten Grundsätze wie das Letzte und Einzelne behandelt die Vernunft und nicht der Verstand, indem sie bald sich mit den zu den Beweisen erforderlichen unveränder lichen und obersten Grundsätzen beschäftigt, bald mit dem Letzten in allem Handeln, wo verschiedene Vor-schriften möglich sind; denn hier ist der Anfang der Be weggründe und aus dem Einzelnen entspringt das Allee meine. Dafür muss man nun ein Erkenntnissmittel haben und dies ist die Vernunft. 261) Deshalb erscheinen dies Richtungen auch als etwas Natürliches, und währen Niemand von Natur weise ist, hat er doch von Natur Sinn, Einsicht und Vernunft. Man kann dies auch darau abnehmen, dass, wie man glaubt, diese Zustände den Altersstufen folgen und mit einem bestimmten Alter anch Vernunft und der Sinn sich einfinden, als wäre die Natw die Ursache davon. Deshalb ist die Vernunft der Aufang und das Ziel, da die Beweise aus den ersten Grundsätzen hervorgehen und mit den Zielen sich beschäftigen. Man muss deshalb ebenso auf die unbewiesenen Anssprüche und Meinungen der erfahrenen, älteren und klugen Personen, wie auf die Beweise Acht haben, weil jene durch die Erfahrung ein Auge erlangt haben, was richtig sieht.

So viel darüber, was die Klugheit und die Weisheit ist und welches der Gegenstand einer jeden ist und das jede die Tugend eines anderen Theils der Seele ist.

## Dreizehntes Kapitel.

Man könnte vielleicht über den Nutzen dieser Tugenden in Zweifel sein; denn die Weisheit untersucht nicht das, wodurch man glücklich wird (da sie überhaupt das Werden nicht zu ihrem Gegenstande hat), und die Klugheit thut dies zwar, aber es bleibt zweifelhaft, wozu man ihrer bedarf, da sie sich zwar mit dem beschäftigt, was ür den Menschen recht, schön und gut ist und dieses das ist, was ein guter Mann thut. Allein durch das Wissen dessen wird man nicht eifriger im Thun; dem die Tugenden sind vielmehr feste Gemüthsrichtungen,

einer festen Richtung bedingten Sein liegt. Der Besitz der Arznei- oder Turn-Wissenschaft macht nicht eifriger

zum Handeln in diesen Dingen. 262)

Will man aber die Klugheit nicht deshalb verlangen, sondern weil man durch sie gut wird, so wäre sie für die, welche schon gut sind, ohne Nutzen; und auch für die, welche es nicht sind, weil es für diese gleich ist, ob sie selbst klug sind, oder ob sie Anderen, die klug sind, folgen. Es würde ebenso sein, wie mit der Gesundheit; da man, um gesund zu werden, nicht die Heilkunst erlernt. Ueberdem scheint es verkehrt, dass die Klugheit, die geringer als die Weisheit ist, mehr als sie gebieten soll, denn die Klugheit herrscht und befiehlt im Einzelnen. 263) Hierüber will ich nun verhandeln; denn bisher sind nur die Zweifel dargelegt worden. Zunächst sage ich also, dass die Weisheit und Klugheit nothwendig um ihrer selbst willen zu erstreben sind, da jede die Tugend eines anderen Theiles der Seele ist, selbst wenn auch keine von beiden etwas thun sollte. Aber sie thun auch etwas, nur nicht so, wie der Arzt die Gesundheit, sondern wie die Gesundheit so bewirkt auch die Weisheit die Glückseligkeit. Indem sie ein Theil der ganzen Tugend ist, macht sie den Menschen durch ihren Besitz und durch ihre Wirklichkeit glücklich. 264) Ferner wird unser Werk in Bezug auf Klugheit und Charakter-Tugend erst durch sie vollendet, indem die Tugend das Ziel richtig stellt, die Klugheit aber das dazu Nöthige beschafft. 265) Dem vierten Theile der Seele oder dem ernährenden Theile gehört eine solche Tugend nicht an, da bei ihm kein Handeln oder Nicht-Handeln stattfindet. 266)

Was aber den Zweifel anlangt, dass durch die Klugheit das Thun des Schönen und Guten nicht vermehrt werde, so muss ich hier etwas weiter zurückgreifen und den Anfang in folgender Weise nehmen. Manche nämlich, die das Gerechte thun, werden deshalb noch nicht Gerechte genannt; z. B. diejenigen nicht, welche das von den Gesetzen Verordnete entweder nur unfreiwillig, oder unwissentlich oder sonst aus einem anderen Grunde und nicht um sein selbst willen thun (obgleich sie thun, was sich gehört und wie der gute Mensch es soll) und so ge-

hört auch, um ein guter Mensch zu sein, dazu, dass man das Gute mit einem bestimmten Verhalten verrichte, nämlich so, dass es mit Vorsatz und um sein selbst willen gethan werde. Den rechten Vorsatz bewirkt nun die Tugend, aber das, was zu seiner Verwirklichung gethan werden muss, geht nicht von der Tugend, sondern von einem anderen Vermögen aus. Ich muss indess hier verweilen und mich deutlicher aussprechen. Es giebt ein Vermögen, was man Geschicklichkeit nennt. Sie ist so beschaffen, dass sie das, was auf das vorgesetzte Ziel hinführt, thun und erreichen kann. Ist nun das Ziel ein rechtes, so ist die Geschicklichkeit lobenswerth; ist es aber schlecht, so wird sie zur Bosheit und deshalb gelten die Klugen auch als geschickt und verschlagen. Die Klugheit ist nun diese Geschicklichkeit nicht, aber sie ist nicht ohne dieses Vermögen, und die entsprechende Gemüthsrichtung erwirbt dieses Auge der Seele nicht ohne die Tugend, wie ich früher gesagt habe und klar ist Denn die Schlüsse, in denen der Anfang der Handlungen enthalten ist, lauten: "Nachdem solcher Art das Ziel und es das Beste ist u. s. w.", mag es nun sein, welches es wolle, da es sich hier nur um irgend ein Beispiel für die Begründung handelt. Diese Ziele erkennt aber nur der Gute: denn die Schlechtigkeit verdreht sie und führt zur Unwahrheit über die Grundsätze des Handelns. Deshalb ist es klar, dass man nicht klug sein kann, wenn man nicht gut ist. 267) Auch die Tugend ist hier nochmals zu betrachten; denn auch die Tugend verhält sich ziemlich so, wie die Klugheit zur Geschicklichkeit; die Klugheit ist nicht ein und dasselbe mit ihr, aber doch ihr ähnlich und ebenso verhält sich auch die natürliche Tugend zur eigentlichen Tugend. Denn allen Menschen wohnt das Sittliche von Natur ein und man ist gleich von der Geburt ab gerecht, mässig, tapfer u. s. w.; aber dennoch strebt man nach einem Anderen, nämlich nach der eigentlichen Tugend und darnach, dass jenes natürliche Sittliche in anderer Weise uns einwohne; denn die natürlichen Richtungen bestehen auch bei den Kindern und Thieren, aber ohne Vernunft zeigen sie sich als schädlich Jedenfalls ist soviel ersichtlich, dass so wie einem starken Körper, wenn er sich ohne Gesicht bewegt, es begegnet, dass er wegen dieses Mangels in grossen Schaden ge, es sich auch hier so verhält. Kommt aber die Verft hinzu, so wird das Handeln ein anderes und die prechende natürliche Richtung wird dann zur eigenten Tugend. So wie es in dem Gebiete des Meinens i Arten giebt, die Geschicklichkeit und die Klugheit, giebt es auch in dem Gebiete des Sittlichen zwei en, nämlich die natürliche und die eigentliche Tugend von diesen bildet sich die letztere nicht ohne die

zheit. 268)

Daher behaupten Manche, dass alle Tugenden nur er Klugheit bestehen und Sokrates traf hierbei nur Theil das Richtige, aber zum Theil ging er fehl; eres, weil er annahm, dass alle Tugenden nur in der gheit beständen; dagegen hatte er recht, wenn er e, dass sie nicht ohne die Klugheit bestehen könnten. erhellt daraus, dass auch jetzt noch Alle, wenn sie Tugend definiren, die feste Gemüthsrichtung in die nition aufnehmen und zwar eine Richtung auf das, der rechten Vernunft entspricht; dies "recht" ist das, was der Klugheit gemäss ist. Alle scheinen it gleichsam zu errathen, dass die Tugend eine solche Klugheit gemässe feste Gemüthsrichtung ist. Man s jedoch hier noch einen kleinen Zusatz machen; denn Tugend ist nicht blos der rechten Vernunft gemäss, dern eine mit rechter Vernunft verbundene Gemüthstung, und die rechte Vernunft in diesen Dingen ist Klugheit. 269) Sokrates hält die Tugenden für ein rünftiges Wissen (denn sie sollten sämmtlich ein Wissen ); ich dagegen halte sie nur mit vernünftigem Wissen mupft. Hieraus erhellt, dass man ohne Klugheit nicht rhaft tugendhaft, noch ohne Charakter-Tugend klug kann. Auch würde sich hiermit der Grund ergeben, elst welchem man darlegen könnte, dass die einzel-Tugenden von einander sich trennen. Denn es ist t Jeder von Natur gleich gut zu allen Tugenden einchtet; er kann deshalb die eine schon erlangt und die ere noch nicht erlangt haben. Dies gilt indess nur für natürlichen Tugenden, aber nicht für die wahrhaften enden; wohl aber werden alle Tugenden auf der einen gheit beruhen. 270) Wenn daher die Klugheit auch t für das Handeln nützte, so könnte man sie doch t entbehren, weil sie einen Theil der Tugend bildet

# Siebentes Buch. 272 a)

# Erstes Kapitel.

ch Erledigung des Bisherigen nehme ich einen Ausgangspunkt und sage, dass in Bezug auf das dreierlei zu fliehen ist, die Schlechtigkeit, mässigkeit und die Wildheit. Die Gegentheile len ersteren sind bekannt, das eine ist die Tugend, lere die Mässigkeit; das Gegentheil der Wildheit am passendsten eine übermenschliche, gewisser-Heroen- und Göttertugend heissen können, wie omer den Priamos vom Hektor sagen lässt, dass gut sei "und nicht der Sohn eines sterblichen , sondern eines göttlichen zu sein scheine. 4 273) so, wie man sagt, aus den Menschen durch das ass der Tugend Götter werden, so würde offensolche Gemüthsbeschaffenheit das Gegentheil der sein. Denn so wie den Thieren weder Schlechoch Tugend einwohnt, so auch nicht dem Gotte, in diesem wohnt etwas noch Ehrenwertheres als end und in jenen eine ganz andere Art von igkeit. Indess ist selten ein göttlicher Mann zu und auch die Lakedämonier pflegten, wenn sie ann sehr anstaunten, zu sagen, "ein göttlicher irwahr" und ebenso selten ist auch die Wildheit Menschen. Am meisten zeigt sie sich noch bei en Völkern und mitunter ist sie die Folge von eiten und Gebrechen; auch nennt man übermässig nschen so, wenn man sie tadeln will. Ueber dietand werde ich noch später mich zu verbreiten and über die Schlechtigkeit habe ich schon s) gehandelt; jetzt werde ich daher über die Unmässigkeit und Weichlichkeit und Ueppigkeit spreche und über die Mässigkeit und Selbstbeherrschung. Is sind weder so aufzufassen, als gehörte eine jede zu deselben Gemüthsbeschaffenbeit, der Tugend oder Schlechtigkeit nach, noch so, als wären sie der Gattung nur verschieden. 276) Auch hier habe ich, wie bei andern Dingen, zunächst die äussere Erscheinung darzulegdann die auftretenden Bedenken hervorzuheben und möglichst alle herrschenden Ansichten über diese Affekt aufzuzeigen und wo nicht, doch die meisten und haupsächlichsten; denn wenn ich das Schwierige gelöst haund das Annehmbare übrig bleibt, so wird die Untersuchung genügend geschehen sein.

## Zweites Kapitel.

Die Mässigkeit und Festigkeit erscheint als etwa Gutes und Lobenswerthes; die Unmässigkeit als schlech und tadelnswerth und ebenso gilt der Mässige als der Vernunft treu Bleibender und der Unmässige als in Verrückter. Der Unmässige weiss, dass er in seine Leidenschaft das Schlechte thut; aber der Mässige kenn das Schlechte der Begierden und folgt ihnen verme seiner Vernunft nicht. Wer sich selbst beherrscht all auch als ein Mässiger und Fester; aber dieser gilt nich allgemein für einen Mann, der sich selbst beherrscht sondern manche nehmen dies nicht an. Ebenso with man bald den Zuchtlosen mit dem Unmässigen und die sen mit jenem zusammen; bald nimmt man sie als verschieden an. 277) Der Kluge soll bald niemals unmassi sein können, bald sollen einzelne Kluge und Geschickt auch unmässig sein. Man spricht auch von der Utmässigkeit in Bezug auf den Muth, die Ehre und den Gewinn. Dies sind die hierüber herrschenden Ansichten.

## Drittes Kapitel. 278)

Man könnte nun zweifeln, wie Jemand bei richtiger Auffassung unmässig sein könne? Denn nach Einigen kann der Wissende nicht unmässig sein, weil, wie So-

meinte, es schrecklich wäre, wenn da, wo die chaft wohnt, ein Anderes herrschen und den en wie einen Sklaven mit sich fortreissen könnte. es liess überhaupt der Vernunft gegenüber keine igkeit zu, da Niemand wissentlich, sondern nur wissenheit gegen das Bessere handle. Dieser Aussteht aber offenbar mit der Erfahrung in Widerund es müsste bei den Affekten näher untersucht auf welche Weise, wenn sie aus Unwissenheit en, dies geschieht. Es ist klar, dass diese Uneit bei dem Unmässigen vor dem Affekt nicht vorist. 279) Manche geben zwar hier etwas zu, aner nicht, indem sie anerkennen, dass nichts stärdas Wissen sei, aber bestreiten, dass Niemand eine bessere Meinung handle; deshalb soll nach er Unmässige nicht als ein Wissender, sondern ein Meinender von den Lüsten bezwungen werenn indess hier nur ein Meinen und kein Wissen und wenn keine kräftige Einsicht, sondern nur wache, wie bei Zweifelnden, sich entgegenstellt, t der, welcher mit solcher Einsicht gegen starke en nicht Stand halten kann, Verzeihung; aber der igkeit, sowie allem anderen Tadelnswerthen, wird erzeihung gewährt. Wenn aber die Klugheit sich istellt, so ist solche Annahme verkehrt, denn sie stärkste und dann wäre derselbe Mensch zugleich nd unmässig, während doch Niemand von dem sagen wird, dass er das Schlechteste freiwillig Jeberdem habe ich auch bereits dargelegt, dass gheit es mit dem Handeln zu thun hat, denn sie f das Einzelne und sie hat auch die anderen en. 280) Wenn ferner der Mässige es dadurch sein ss er starke und schlechte Begierden hat, 281) so eder der sich selbst Beherrschende mässig sein, er Mässige ein sich selbst Beherrschender; denn hat weder starke noch schlechte Begierden. Und lisste das sein; denn wenn die Begierden ihren haben, so ist die Gemüthsbeschaffenheit, welche lert, ihnen zu folgen, schlecht und deshalb ist de Mässigkeit gut; 282) sind die Begierden aber wach, aber nicht schlecht, so ist ihre Hemmung tühmliches und sind sie schlecht und schwach,

nichts Grosses. Wenn ferner das Verharren bei jed Meinung die Mässigkeit ausmacht, 283) so wäre sie Schlechtes ebenso, wie wenn man bei der Unwa verharrte und es wäre dann die Unmässigkeit, we sich aller Meinung entschlüge, etwas Gutes, wie z. Neoptolemos im Philoktet des Sophokles; welche halb Lob verdient, dass er nicht bei dem beharrte, ihn Odysseus überredet hatte, weil es ihm leid the lügen. Auch der sophistische Lügenschluss wäre eine Verlegenheit; denn damit soll etwas bewiesen den, was gegen die allgemeine Ueberzeugung geh damit jedem, dem man begegnet, seine Geschickli zu zeigen, und so bringt ein solcher geführte Bew Verlegenheit, indem das Denken sich gefesselt fühlt es bei dem Schlusssatz, der ihm missfällt, nicht verl mag, aber auch nicht vorwärts kann, weil es das F in der Schlussfolgerung nicht aufdecken kann. 284) mittelst gewisser Schlussfolgerungen kann auch d der Unmässigkeit verbundene Unklugheit zu einer T werden; denn aus Unmässigkeit wird das Gegenthe dem, was man für wahr hält, gethan; nun hält ab Unklugheit das Gute für etwas Schlechtes, was man thun darf, und so vollbringt die Unmässigkeit in heit das Gute und nicht das Schechte. 285) Ferner der, welcher in Folge von Ueberredung in seinem deln das Lustgewährende verfolgt und vorzieht. sein, als der, welcher es aus Unmässigkeit und nic Ueberlegung thut; denn jener ist, da er pur übe worden, leichter zu heilen. 286) Dagegen passt a Unmässigen das Sprüchwort: "Wenn das Wasser was soll man darauf trinken?" Denn wenn ih rechte Kenntniss von dem, was er thut, fehlte, so er sich belehren lassen und einhalten; allein er h richtige Wissen und handelt nichts desto wenig gegen. 287) Wenn nun ferner in Bezng auf Alles ei mässigkeit und eine Mässigkeit Statt finden kann, s es sich, wer der Unmässige schlechthin ist? Den mand ist in allen Dingen unmässig und doch nenn manche Menschen schlechthin unmässig.

## Viertes Kapitel.

Solche Zweifel und Bedenken erheben sich; einige avon muss man lösen, andere aber bei Seite lassen. 285) as Lösen eines Bedenkens ist zugleich ein Auffinden. unächst habe ich zu untersuchen, ob der Mässige und er Unmässige wissentlich oder unwissentlich handle und ie ihr Wissen beschaffen und auf welche Gegenstände ch ihr Verhalten beziehe; ich meine, ob es sich auf jede ust und jeden Schmerz oder nur auf einzelnes davon eziehe. Ferner ob der Mässige und der Feste verschieen sind oder nicht. Ferner ist hier das mit dieser Unrsuchung Verwandte zu besprechen. Die Untersuchung at mit der Frage zu beginnen, ob der Unterschied wischen dem Mässigen und dem Unmässigen auf den egenständen oder auf der Art ihres Verhaltens beruht; h meine also, ob der Unmässige blos durch die Gegenände, in Bezug auf welche er unmässig ist, ein Unnässiger ist oder ob seine Unmässigkeit blos in der Art eines Verhaltens oder ob sie in beidem besteht. Ferner b die Unmässigkeit und die Mässigkeit bei allen Dingen orkommen kann oder nicht? Denn der schlechthin Unlässige ist es nicht in allen Dingen, sondern nur da, wo s auch der Zuchtlose ist; und ebenso ist er es hierin icht durch sein Verhalten schlechthin (denn dann wäre ie Unmässigkeit dasselbe mit der Zuchtlosigkeit), sonern durch die besondere Art seines Verhaltens; denn er eine handelt absichtlich, indem er meint, immer dem egenwärtigen Angenehmen nachgehen zu müssen, und er andere theilt zwar diese Ansicht nicht, aber thut och dasselbe. 289)

## Fünftes Kapitel.

Ob es nun ein wahres Meinen und kein Wissen ist, egen welches der Unmässige handelt, ist für den Begriff ieses Lasters gleichgültig; denn selbst von denen, die ur ihrer Meinung folgen, sind Manche nicht bedenklich, ondern glauben die genaue Wissenschaft zu besitzen. Venn nun auch die blos Meinenden wegen der schwächen Ueberzeugung eher als die Wissenden gegen ihre

Ansicht handeln, so wird doch das Wissen hier keinen Unterschied gegen das Meinen machen, da Manche ibre Meinung ebenso fest vertrauen, wie Andere ihrem Wissen wovon Heraklit ein Beispiel ist, 291) Indess gebrauch man das Wort: Wissen in zweierlei Sinn: denn man san es sowohl von dem, der es hat aber nicht gebraucht wie von dem, der es auch gebraucht; deshalb wird es eines Unterschied machen, ob man zwar das Wissen hat, abu es nicht zu dem, was man nicht thun soll, benutz oder ob man es hat und auch benutzt. Letzteres ist er schreckend, aber nicht der Fall, wo das Wissen nicht benutzt wird. 292) Auch giebt es zwei Arten von Vordersätzen bei dem Schliessen und man kann daher, selbe wenn man beide kennt, doch gegen sein Wissen handen, indem man nur den allgemeinen, aber nicht den beson deren Satz benutzt, denn das Handeln geht auf das Einzelne. Aber auch bei den allgemeinen Vordersätzen il ein Unterschied, da sie sich theils auf die Person, theil auf die Sache beziehen; z. B. dass allen Menschen du Trockene zuträglich ist und dass dieser ein Mensch ist oder dass das Trockene so und so beschaffen ist. nun etwas so beschaffen sei, davon kann man entweder das Wissen nicht haben oder nicht benutzen. Der Unterschied in diesen beiden Fällen erscheint sehr gross; dent ein Handeln gegen das eine Wissen erscheint nicht widersinnig, wohl aber im Handeln gegen das andere wunder bar. 293) Ferner kann bei den Menschen das Wissen noch in einer anderen, als in der bisher erwähnten Weise vorkommen; denn auch in dem Zustande, wo man das Wissen hat, aber nicht benutzt, zeigt sich noch ein Unterschied beinah so, als wenn man es hätte und auch nicht hätte. wie z. B. bei dem Schlafenden, dem Wahnsinnigen und dem Betrunkenen. Indess verhalten sich auch die von dem Affekt Ergriffenen wie diese, da der Zorn und die geschlechtliche Begierde und einige andere solche Affekte auch den Körperzustand sichtbar mit verändern und manche selbst Raserei bewirken; es ist also klar, dass man Aehrliches auch bei dem Unmässigen annehmen muss. Auch beweist es nichts hiergegen, dass sie die Sätze der Wissenschaft hersagen können, da die so von den Affekten Ergriffenen auch die Beweise und Sprüche des Empedokles hersagen können und die Schüler im Anfange zwar eben-

ells die Worte so zusammen aussprechen, aber nicht verehen; vielmehr muss das Wissen mit dem Menschen erwachsen sein und dazu bedarf es der Zeit; und wenn amässige solche Reden führen, so muss man dies wie ai den Schauspielern auffassen. Auch lässt sich in folender Weise die Ursache als eine natürliche erkennen. as eine Meinen ist allgemeinen Inhalts; das andere beifft das Einzelne, bei welchem das Wahrnehmen das auptsächlichste ist. Verbindet sich nun beides zu einer einung, so muss nothwendig die Seele den Schlusssatz ejahen und wenn er ein Handeln betrifft, sogleich vollehen. So muss z. B. wenn alles Süsse gekostet werden Il und dieses Ding als ein Einzelnes, süss ist, derjenige, elcher das Vermögen dazu hat und nicht gehindert ist, es auch thun. Lautet aber bei einem Menschen der eine gemeine Satz verbietend und zwar dahin, dass das isse nicht gekostet werden soll und der andere dahin, iss alles Süsse gut schmeckt und weiter, dass dieses ing hier süss ist (und ist diese letzte Meinung die wirkme) und ist zufällig die Begierde wach, so sagt zwar e Meinung, dass man dies Süsse fliehen solle; aber die gierde treibt zu ihm, denn sie kann jedes Glied des orpers in Bewegung setzen. So kann man gewisseraassen aus Gründen und mit der Meinung unmässig in, indem die Meinung nicht an sich, sondern nur ebenbei entgegen ist; denn nicht die Meinung, sondern ur die Begierde ist der rechten Vernunft entgegen. Desalb sind auch die Thiere nicht unmässig; denn sie sind er Auffassung des Allgemeinen nicht fähig und haben ar Vorstellungen von einzelnen Dingen und ein Geachtniss. 295) Mit der Beseitigung der Unwissenheit und em Wieder-Eintreten des Wissens verhält es sich bei m Unwissenden ebenso, wie bei dem Betruukenen und chlafenden; sein Zustand hat nichts Besonderes und man uss hierüber die Naturforscher hören. 296) Da der zweite order-Satz im Schlusse eine auf Wahrnehmung beruhende einung ist und er das Handeln wesentlich bestimmt, so blt dieser zweite Satz dem vom Affekt Ergriffenen oder hat ihn nur so inne, dass man es kein Wissen nennen nn, sondern blos ein Sprechen, wie es der Betrunkene it den Sätzen des Empedokles macht; und deshalb erheint der zweite Vordersatz, weil er nicht allgemein

lautet und nichts streng Wissbares enthält, dem Allgmeinen nicht ähnlich zu sein, und es scheint deshalb da was Sokrates wollte, hier einzutreffen; denn der Affen entsteht nicht, wenn das eigentliche Wissen gegenwärt ist, noch wird dieses von dem Affekt fortgerissen, sondern dies geschieht mit dem sinnlichen Wissen. 297)

So viel über die Möglichkeit, ob ein Wissender un ein Nicht-Wissender unmässig sein kann, und wie

Wissen in diesen Fällen beschaffen ist.

## Sechstes Kapitel.

Ich komme nun zu der Frage, ob man schlechtim unmässig oder ob man es immer nur nach einzelne Richtungen sein kann und welches in letzterem Fall diese Richtungen sind. Es ist klar, dass die Mässigo und Festen ebenso, wie die Unmässigen und Weichliche es in Bezug auf Lust und Schmerz sind. Manches w dem Lust-Gewährenden gehört nun zu den nothwendige Dingen; anderes ist willkürlich, aber des Uebermaass fähig. Zu dem Nothwendigen gehören die Befriedigungs der körperlichen Bedürfnisse, wie die Nahrung und de geschlechtliche Genuss und alles, wobei man von Zud losigkeit oder Selbstbeherrschung sprechen kann. Ande res ist nicht nothwendig, aber wird um seiner selbe willen begehrt, wie z. B. der Sieg, die Ehre, der Reichthum und ähnliche Güter und Genüsse. Wer nun Bezug auf diese über das von der rechten Vernunft gesetzte Maass hinausgeht, den nennt man nicht schlechthin unmässig, sondern mit einem Beisatz, z. B. unmässig im Gelderwerb, oder im Gewinn, oder in der Ehre, oder im Zorn. Man unterscheidet solche von den schlechthin Unmässigen und nennt sie nur der Aehnlichkeit wegen so; wie man den Sieger in den Olympischen Spielen auch einen Menschen nennt; der gemeinsame Name ist zwa bei jenen von dem Besonderen nur wenig verschieden indess bleibt doch immer ein Unterschied. Ein Beweis dafür ist, dass man die Unmässigkeit nicht blos als einen Fehler tadelt, sondern auch als ein Laster und zwar ent weder schlechthin oder nach einer einzelnen Richtung hin. wildrend dies bei jenen Fehlern 298) nicht geschieht. Wenn

mand in Betreff der körperlichen Genüsse, bei von Selbstbeherrschung und Zuchtlosigkeit gewird, nicht vorsätzlich dem Uebermaasse in der chiagt und das Uebermaass im Schmerze flieht, . im Hunger und Durst, in der Wärme und Kälte n jedem anderen Schmerze, welcher sein Fühlen n Schmecken betrifft, wenn er also dies unvorund gegen sein Wissen thut, so heisst er unund zwar nicht mit einem Beisatz, wie z. B. in uf Zorn, sondern unmässig schlechthin. 299) Dies ch dadurch bestätigt, dass man dergleichen Meneichlich nennt, aber nicht die, welche in jener nmässig sind. Deshalb stellt man den Unmässiden Zuchtlosen zusammen und ebenso den Mässiden sich selbst Beherrschenden, während bei dies nicht geschieht, weil erstere es in Bezug elbe Lust und denselben Schmerz sind. Uebriwegt sich ihr Verhalten zwar um dieselben Dinge, ht in gleicher Weise, da die Einen vorsätzlich, ren unvorsätzlich handeln. Deshalb würde auch für zuchtloser gelten, welcher ohne Affekt und dem Uebermässigen nachjagt und die mässigen en flieht, als der, welcher es im heftigen Affekte nn was würde jener wohl thun, wenn er in einem Affekt oder in einem starken Schmerze wegen des Nothwendigsten geriethe? 300 b) Ferner sind Affekte und manche Lust in ihrer Art schön und manche Lust ist naturgemäss aufzusuchen; bei findet das Gegentheil statt und wieder andere ischen diesen beiden, in der Mitte, wie ich früher habe, z. B. Vermögen, Gewinn, Ehre, Sieg. Bei em und dem dazwischen Liegenden wird das en und Begehren und Lieben nicht als solches sondern erst wenn es in irgend einer Weise im ass geschieht; ebenso auch bei denen, welche s vernünftige Maass von einem von Natur und Guten erfasst sind und ihm nachjagen, wie che sich der Ehre wegen mehr, als es sich geeifern, oder dies der Kinder oder Eltern wegen nn auch diese Dinge gehören zu den Gütern und r sich anstrengt, wird gelobt. Indess giebt es er ein Uebermaass, wenn z. B. Jemand so wie

Niobe 301) auch gegen die Götter kämpfen wollte, oder wie Satvros, 302) welcher in Bezug auf seinen Vater den Beinamen des Vaterliebenden erhielt; denn er ging in seiner Thorheit zu weit. Dagegen findet hierbei aus dem angegebenen Grunde keine Schlechtigkeit statt, denn diese Dinge gehören von Natur zu den um ihrer selbst willen Begehrenswerthen und nur das Uebermaass ist hierbel schlecht und zu vermeiden. Ebenso findet hier auch keine Unmässigkeit statt; denn diese muss man nicht blos fliehen, sondern sie ist auch tadelnswerth. Indess spricht man hier wegen der Aehnlichkeit des Affekt wohl von Unmässigkeit, fügt aber eine nähere Bezeichnung hinzu. So wie man von einem schlechten Arzt oder einem schlechten Schauspieler spricht, obgleich man einen solchen Menschen nicht schlecht überhaupt nennen würde, ebenso verhält es sich hier. Der einzelne Affekt ist keine Schlechtigkeit, sondern nur etwas Aehnliches und so erhellt, dass man auch da nur von Unmässigkeit und Mässigkeit sprechen kann, wo es sich um dasselhe handelt, wie bei der Selbstbeherrschung und Zuchtlosigkeit. 303) Vom Zorn gebraucht man das Wort nur der Aehnlichkeit wegen und man macht daher auch den Zusatz: Unmässig im Zorne, oder in dem Streben nach Ehre oder nach Gewinn.

Da Manches von Natur angenehm ist und zwar entweder schlechthin oder in Bezug auf einzelne Arten der Thiere und Menschen, und Anderes nicht, sondern entweder in Folge von Verstümmelungen, oder aus Gewohrheit und Sitte, oder wegen schlechter Naturanlage angenehm ist, so kann man auch hier ziemlich ähnliche feste Gemüthsrichtungen bemerken. Ich meine jene thierische Wildheit, wie bei der Frau, welche den Schwangeren den Leib aufgeschnitten und die Kinder verzehrt haben soll und jene Gewohnheiten einzelner wilder Völkerschaften am schwarzen Meere, welche rohes Fleisch, oder Menschenfleisch verzehren oder die Kinder einander zum Verspeisen borgen; ebenso das, was man von Phaleris M erzählt. Solche thierische Wildheit ist bei Menschen Folge von Krankheit oder Irrsinn, wie bei Jenem, der seine Mutter schlachtete und verzehrte und wie bei jenem Sklaven welcher die Leber seiner Mitsklaven verzehrte. Mitunter geschieht Aehnliches aus Krankheit oder Angewöhnung

wie das Ausraufen der Haare und das Kauen an den Nägeln: auch das Verzehren von Kohle und Erde gehört hierher und auch die Männerliebe. Die Einen verfallen in sie durch ihre Natur, die Anderen durch Gewohnheit, z. B. die, welche von Kindheit zu unnatürlicher Wollust missbraucht worden sind. Wo der Grund ein natürlicher ist, spricht Niemand von Unmässigkeit, so nicht bei den Frauen, weil sie bei dem Geschlechtsgenuss sich nicht thätig, sondern leidend verhalten. 305) Dasselbe gilt für die, welche in Folge von schlechter Gewohnheit sich in solchen krankhaften Zuständen befinden. Solche Zustände fallen nicht unter den Begriff der Schlechtigkeit: und auch die thierische Wildheit nicht. Wenn nun Jemand solche Zustände bemeistert oder sich davon bemeistern lässt, so ist dies nicht Mässigkeit oder Unmässigkeit schlechthin, sondern nur etwas dem Aehnliches, wie man ja auch den, welcher sich in Bezug auf den Zorn in solcher Weise verhält, nicht unmässig nennt. Denn jedes Uebermaass von Unklugheit, Feigheit, Zuchtlosigkeit und Schlechtigkeit ist entweder etwas Thierisches oder Krankhaftes. 306) So ist Mancher von Natur so furchtsam, dass er vor Allem, auch wenn eine Maus raschelt, erschrickt; dies ist eine Art thierischer Feigheit; ein Anderer fürchtet sich in krankhafter Weise vor den Katzen. Von den Thörigen sind manche von Natur dumm und leben in thierischer Weise nur in ihren Wahrnehmungen, wie manche Stämme der rohen Völker in der Ferne. Andere sind es in Folge von Krankheiten, wie die, welche an der Fallsucht oder am Wahnsinn leiden. Bei diesen Zuständen kömmt es vor, dass man wohl manchmal damit behaftet ist, aber doch nicht von ihnen bemeistert wird; so wenn Phaleris in seiner Begierde nach Verzehrung eines Kindes oder nach widernatürlicher Wollust einhielt. Man kann aber nicht blos damit behaftet sein, sondern auch von ihnen beherrscht werden. 307) So wie man nun von einer Schlechtigkeit schlechthin bei den Menschen spricht und daneben von einer Schlechtigkeit mit einem Zusatz, z. B. von der thierischen oder krankhaften Schlechtigkeit, ohne sie eine Schlechtigkeit schlechthin zu nennen, so verhält es sich hiernach auch mit der Unmässigkeit; die eine ist die thierische, die andere die

krankhafte und nur diejenige heisst schlechthin so, welche sich auf die menschliche Zuchtlosigkeit bezieht. 308)

#### Siebentes Kapitel.

Somit ist klar, dass die Unmässigkeit und die Mässigkeit bei denselben Begierden Statt hat, wie die Zuchtlosigkeit und die Selbstbeherrschung und dass, so weit die Unmässigkeit noch Anderes befasst, sie eine andere Art der Unmässigkeit ist, welche nur bildlich und nicht schlechthin so genannt wird. Dass auch die Unmässigkeit im Zorne weniger schlecht ist, als die in den Begierden werden wir nun sehen. Der Zorn pflegt nämlich zwar etwas auf die Vernunft zu hören, aber es auch zu überhören, gleich den übereifrigen Dienern, welche schon hinauslaufen, ehe sie den Auftrag ganz gehört haben und ihn dann mangelhaft ausführen oder wie die Hunde, welche bei dem blossen Geräusch schon bellen. noch ehe sie gesehen, dass es ein Freund ist. Ebenso steigert sich der Zorn wegen der Hitze und Schnelligkeit seines Wesens, indem er wohl hört, aber das Gebot nicht hört, zur Rache. Die Vernunft oder das Vorstellen hat ihm gezeigt, dass Uebermuth oder Geringschätzung vorhanden ist und nun folgert er gleichsam, dass man dagegen sich wahren müsse und geht gleich darauf los: dagegen stürzt sich die Begierde, sobald die Vernunst oder die Wahrnehmung nur sagt, dass etwas angenehm sei, auf den Genuss. Somit folgt der Zorn gewissermaassen der Vernunft, aber die Begierde nicht; sie ist deshalb tadelnswerther, da der im Zorn Unmässige gleichsam von der Vernunft besiegt wird, der in der Begierde Unmässige auch dann und wann nicht von der Vernunft. 309) Auch will man mehr den natürlichen Begierden Verzeihung angedeihen lassen und von diesen denjenigen mehr, welche allen Menschen gemeinsam sind und so weit, als sie dies sind; und der Zorn und die Heftigkeit sind natürlicher, als die Begierden, welche nach dem Uebermässigen und nicht Nothwendigen verlangen, wie bei dem, der seinen Vater schlug und sich damit verantwortete, "dass auch dieser seinen Vater und letzterer "seinen Vater geschlagen habe," wobei er auf seinen

naben zeigte und sagte: "Auch dieser wird so mit mir erfahren, wenn er ein Mann geworden; denn es ist uns geboren." So hiess auch ein Vater einen Sohn, der bis zur Thüre geschleppt hatte, nun aufzuhören, denn ch er habe seinen Vater nur so weit geschleppt. 310) rner sind die Hinterlistigen in grösserem Unrecht; der rnige ist aber nicht hinterlistig, so wenig wie der Zorn, r sich vielmehr offen zeigt, während die Begierde so wie man von der Aphrodite sagt: "Denn ränkeamiedend ist die auf Kypris Geborne." Auch Homer unt ihren gestickten Gürtel "einen Anreiz, der selbst em Klügsten den Verstand benimmt". Wenn somit Iche Unmässigkeit unrechter und schlechter ist, als die amässigkeit im Zorn, so ist jene auch gewissermaassen e Unmässigkeit und Bosheit schlechthin. Auch geht emand seinen Lüsten nach, wenn er gekränkt ist, aber der der im Zorne handelt, thut es, weil er gekränkt orden ist; der Lüsterne aber nur aus Lust. Wenn nun as, worüber man sich am meisten mit Recht erzürnt, ach das Ungerechtere ist, so gilt das auch für die aus er Begierde entspringende Unmässigkeit; denn im Zorne t kein Uebermuth. 311) Somit ist klar, wie die Un-assigkeit in den Begierden schlechter ist, als die Unässigkeit im Zorne und dass die Mässigkeit und die nmässigkeit sich auf die Begierden und sinnlichen Lüste ziehe und ich habe nun noch die Unterschiede bei tzteren zu behandeln.

Wie ich im Anfange bemerkt habe, sind die eenschlichen Begierden theils natürliche, sowohl nach der Art, als ihrer Stärke, theils thierische in Folge on Verstümmelungen oder Krankheiten. Die Selbsteherrschung und die Zuchtlosigkeit findet nur bei den esteren statt und die Thiere heissen deshalb auch eder mässig noch zuchtlos, es sei denn, dass dies nur iddlich geschieht oder insofern eine Gattung der Thiere ch im Ganzen von den anderen durch Uebermuth, Geileit oder Gefrässigkeit unterscheidet; denn die Thiere aben keine Ueberlegung und keine Vernunft, sondern eine so ausserhalb der Natur, wie die Wahnsinnigen ei den Menschen. Die thierische Wildheit ist zwar weiger schlecht, als die Bosheit, aber fürchterlicher; sie erdirbt nicht das Beste, wie bei dem Menschen, sondern

sie hat dies gar nicht; es ist ähnlich so, als wenn m das Seelenlose mit dem Beseelten vergleicht und irk welches das schlechtere sei? immer ist die Schlechtigk bei dem, in welchem kein Anfangendes besteht, unschi licher und nur die Vernunft ist das Anfangende. As lich verhält es sich bei der Vergleichung der Ungeretigkeit mit dem ungerechten Menschen; jedes von beid kann das Schlimmere sein; der schlechte Mensch ka tausendfältig mehr Böses thun, als das Thier. 312)

#### Achtes Kapitel.

Bei den auf dem Fühlen und Schmecken beruben Lüsten und Schmerzen und den hierauf bezüglichen gierden und Verabscheuungen, mittelst welcher früher Zuchtlosigkeit und die Selbstbeherrschung definirt den ist, kann man sich so verhalten, dass man de unterliegt, bei welchen die meisten Menschen die stär ren bleiben, oder dass man umgekehrt die besiegt, de die Meisten unterliegen. Von diesen ist der Eine in Lust unmässig, der Andere mässig; und der Eine in Schmerze weichlich, der Andere aber standhaft. Meisten verhalten sich zwischen inne, obgleich sie n zu dem Schlechteren neigen. So wie nun von der I einige Arten nothwendig sind, andere nicht und jene nur bis zu einem gewissen Grade sind, aber weder Zu-Viel noch das Zu-Wenig dabei nothwendig ist, so hält es sich auch mit den Begierden und dem Schme Wer dem Uebermaass in den Lüsten, oder in übermi ger Weise der Lust nachjagt, ist, insoweit er es mit satz um ihrer selbst und nicht um eines anderen w thut, ist zuchtlos. Ein solcher kann keine Reue empfin und ist deshalb unheilbar, da der, welcher nicht ber unheilbar ist. Wer hierbei zu wenig thut, bildet Gegensatz und zwischen beiden steht der sich selbst herrschende. Aehnlich verhält es sich mit dem, we die körperlichen Schmerzen nicht aus Schwäche, son aus Vorsatz flieht. Von denen, welche unvorsätzlich deln, thut es der Eine aus Lust, der Andere um Schmerz, welcher von der Begierde kommt, zu entge Jedermann dürfte aber wohl den für schlechter

ten, welcher ohne Begierde oder mit schwacher Begi

was Schlechtes thut, als den, welcher in heftiger Berde handelt und ebenso den für schlechter, welcher e Zorn Jemand schlägt, als den, der dies im Zorne t; denn was würde er erst in der Leidenschaft thun! shalb ist auch der Zuchtlose schlechter, als der Unssige. Von diesen ist der Eine mehr in einer Art chlich, der Andere aber zuchtlos zu nennen. Den gensatz vom Unmässigen bildet nämlich der Mässige vom Weichlichen der Feste. Die Festigkeit besteht dem Widerstand-leisten und die Mässigkeit in dem Derwinden; das Widerstehen und das Ueberwinden erscheiden sich aber wie das Nicht-geschlagen-werden dem Siegen. Deshalb ist auch die Mässigkeit der stigkeit vorzuziehen. Wer da sich nicht standhaft halkann, wo die Meisten widerstehen und sich halten, weichlich und entnervt, da auch letzteres eine Art sichlichkeit ist. Wer seinen Mantel schleppt, um sich Mühe des Aufnehmens zu ersparen und thut als wäre krank, der hält sich nicht für unglücklich, obgleich er em solchen ähnelt. Ebenso verhält es sich mit der ssigkeit und Unmässigkeit. Man wundert sich nicht, nn Jemand starken und übermässigen Lüsten oder hmerzen nicht Stand hält, sondern findet es verzeihh, sofern er sich nur entgegenstemmt, wie der Phittet des Theodektos, 313) als er von der Natter gesen worde, oder wie Kerkyon in des Karnikos 314) ope oder ie die, welche sich das Lachen verhalten blen und zuletzt damit herausplatzen, wie es dem nophantus 315) begegnete; wohl aber wundert man sich, nn Jemand da, wo die Meisten Stand halten können, h besiegen lässt und nicht widerstehen kann, ohne ss Krankheit oder ein natürlicher Fehler seines Gelechts daran schuld ist, wie z. B. den skytischen nigen die Weichlichkeit angeboren ist und das weibde Geschlecht sich von dem männlichen unterscheidet. 316) ich der kindisch Spielende scheint zu dem Zuchtlosen gehören; er ist aber nur weichlich. Das Spiel ist, angleich es ein Nachlassen ist, eine Erholung; wer er es darin übertreibt, ist ein kindisch Spielender. Die mässigkeit ist bald Uebereilung, bald Schwäche. Die ien überlegen zwar, aber bleiben in Folge ihrer denschaft nicht bei dem, was sie beschlossen haben;

sie hat dies gar nicht; es ist Shalled to L. ins Sectentiase mit dem Beseulten (\*\*) welches das schiechtere sei? immet fon bei den, in welchen kein Anbarra licher und nur die Vernunk ist des lich verhilt es sich bei der Vergen tighet mit dem ungerechten Mensch kann das Schlimmere seine der sell mesentifying mehr bises than, ab the

# Achtes Expile .....

THE PERSON

Sei den auf dem Filhien und S Lister und Schmerner and der B geoden und Verndscheumgen, mit der perfect and verse die Selbschehr. Inchtiesegkeit und die Selbschehr. den ist, kann man sich so erfalt, den den St. Line meichen die meister ren blechen, oder cass man amgedi de Reister unterhoper. Ven des Last unmissig der Andere misser Last unmissing und her Anders Schmerze weichlich, der Anders Reister verhalten sich zwischen in enige Arten mulwening sud, at pp dem Schlechneren neigen. St and his an einem gewissen Gende halt es sich auch mit den Begriert Wer dem Uebermanss in den Las per Weise der Last nachjugt, ist a tions ten tedles reofs on the that ist suchtles. Ein seither an and ist deshall unheiltar, in de ambeilbar ist. Wer hierbei un Segressit and resolve beiden herschende, delmich serbit s de klosefelm Schmenn pick VE Two draws. MES LIE ber was

in, widow in Bridger, Brid

In its squarter, window

as her day by Corner

Total Schools Steel

e stieger, ale der Un-

the note in class Avi.

midde in nemers. Days

the stated for Marries

the Pestighest Seatobs.

to Windshift in dam

s mi die Ceberwinden

Tit redbiggen worden

mi de Minigkeit der

on sicht standbaff hal-

meter and sich haiten.

med leaterer came Art.

not addept, our sich

nee and that the wire

SECRETARION OF

the state of the

or other party residence or

Street Lines of the the party of the latter of the THE REAL PROPERTY. Marie Sales (S. NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN

rechte Vernunft ugung ihnen so en zu belehren. hält das Anfanlirbt es und bei nfangende, wie Deshalb ist dielehren, sondern inung erworbene die richtigen Ant sich selbst und her kommt aber handelt gegen die haft so weit überaunft folgt, aber rzeugung glaubt, zu müssen. Dies ler Zuchtlose und ewahrt das Beste, ist der, welcher ft sich nicht hinass dies eine gute ing ist.

le auch gefragt, 321) r jedem beliebigen ze treu bleibt, oder bleibt und ob derrgend einem Grunde er nur der, welcher unrechten Vorsatze

sielmehr nur nebenbei an sich aber dem rechsatze treu und nämlich Jema erstrebt, so ert willen, diesen bst willen" nenn

die Anderen lassen sich von der Leidenschaft ohne blegung fortreissen. Manche kitzeln sich gleichsam vselbst, um nicht gekitzelt zu werden, 317) und so ne sie im Voraus wahr, sehen voraus und halten sich ihren Verstand im Voraus wach und lassen sich sich der Leidenschaft nicht besiegen, mag es sich um hehmes oder Schmerzliches handeln. Am meisten bliegen die Menschen von raschem und schwarzgal Temperament der nicht Maass haltenden Voreiligkelt Einen warten nicht die Vernunft ab, weil sie zu sund die Anderen, weil sie zu heftig vorgehen, i beide ihren Einbildungen folgen.

# Neuntes Kapitel.

Der Zuchtlose empfindet, wie gesagt, keine sondern bleibt bei seinem Vorhaben; dagegen sin Deshalb ver Unmässigen der Reue zugänglich. sich hier nicht so, wie es bei den früheren Zweife vorausgesetzt wurde, 318) sondern jener ist unheilb dieser heilbar. Die Schlechtigkeit gleicht solchen heiten, wie der Wassersucht und der Schwindsuch Unmässigkeit aber der Fallsucht; jene ist eine fe rende Unsittlichkeit, aber diese nicht. Ueberhau die Unmässigkeit und die Schlechtigkeit / on ga schiedener Art: diese handelt heimlich, jer nich Besseren von den Unmässigen sind noch die, wel Affekt handeln gegen die, welche zwar Vernunft aber nicht dabei beharren; sie lassen sich von sch Leidenschaften besiegen und haben doch nicht, w ohne Ueberlegung gehandelt. Der Unmässige gleic leicht Berauschten, bei denen wenig Wein und v als bei den Meisten, schon einen Rausch bewirkt, aus erhellt, dass die Unmässigkeit keine Schlec ist; aber in welcher Weise nicht? weil jener un lich handelt und dieser vorsätzlich; in dem Hande aber beide einander ähnlich, wie Demodokos ge Milesier sagte: "Die Milesier sind zwar keine "aber sie handeln wie Thoren." So sind auch mässigen nicht ungerecht, aber sie handeln un Wenn nun der Eine ohne Ueberzeugung 319) dem maasse der sinnlichen Lüste gegen die rechte Vernunft nachgeht, der Andere aber aus Ueberzeugung ihnen so nachgeht, so ist jener leicht eines Besseren zu belehren, aber dieser nicht. Denn die Tngend erhält das Anfangende unversehrt, das Laster aber verdirbt es und bei dem Handeln ist der Beweggrund das Anfangende, wie in der Mathematik es die Axiome sind. Deshalb ist dieses Anfangende weder dort noch hier zu lehren, sondern es ist eine natürliche oder durch Gewöhnung erworbene Tugend, dass man über das Anfangende die richtigen Ansichten hege. 320) Ein solcher beherrscht sich selbst und sein Gegentheil ist der Zuchtlose. Mancher kommt aber durch die Leidenschaft ausser sich und handelt gegen die rechte Vernunft, indem ihn die Leidenschaft so weit überwältigt, dass er nicht der rechten Vernunft folgt, aber doch nicht so weit, dass er aus Ueberzeugung glaubt, dergleichen Lüsten rastlos nachjagen zu müssen. Dies ist der Unmässige, welcher besser als der Zuchtlose und nicht durchaus schlecht ist; denn er bewahrt das Beste, d. h. das Anfangende; sein Gegentheil ist der, welcher fest bleibt und durch die Leidenschaft sich nicht hinreissen lässt. Hiernach ist es klar, dass dies eine gute und jenes eine schlechte Gemüthsrichtung ist.

#### Zehntes Kapitel.

Bei den früheren Zweifeln wurde auch gefragt, 321) ob derjenige der Mässige sei, welcher jedem beliebigen Grunde und jedem beliebigen Vorsatze treu bleibt, oder nur der, welcher dem rechten treu bleibt und ob derjenige der Unmässige sei, welcher irgend einem Grunde oder Vorsatz nicht treu bleibt, oder nur der, welcher einem falschen Grunde und einem unrechten Vorsatze treu bleibt?

Oder sollte der Eine nicht vielmehr nur nebenbei irgend einem beliebigen Vorsatze, an sich aber dem rechten Grunde und dem rechten Vorsatze treu und der Andere nicht treu bleiben? Sofern nämlich Jemand dieses hier wegen jenes dort wählt und erstrebt, so erstrebt und wählt er jenes um seiner selbst willen, dieses aber nur nebenbei. Das "um seiner selbst willen" nenne ich das

"schlechthin"; so kann der Eine bei einer beliebigen Ansicht verharren und der Andere nicht verharren; aber schlechthin geschieht dies nur bei der wahren Ansicht. Manche beharren auch eigensinnig auf ihrer Meinung und heissen hartnäckig, z. B. die Schwergläubigen und die welche sich nicht leicht eines Besseren belehren lassen. Sie haben Etwas von dem Mässigen, wie der Verschwader Etwas von dem Freigebigen und der Tollkühne Etwa von dem Muthigen hat; indess unterscheiden sie sie doch auch in vielen Stücken. Der Eine, der Massigändert aus Leidenschaft oder Begierde seine Ansich nicht, obgleich er unter Umständen leicht sich belehren lässt; der Andere aber hält nicht aus Vernunftgründen an seiner Ansicht fest, wenn die Begierde ihn erfast und er wird vielfach von den Lüsten getrieben. Starrsinnig sind die Eigensinnigen die Unwissenden und die Ungebildeten; die Eigensinnigen aus Lust oder aus Schmerz; denn sie freuen sich ihres Sieges, wenn at sich nicht überzeugen lassen und sind betrübt, wenn ihre Ansicht, wie ein Volksbeschluss, für ungültig erklärt wird Sie gleichen deshalb mehr dem Unmässigen, als den Mässigen. Manche geben indess nicht aus Unmässighen ihre Meinung auf, wie Neoptolemos in dem Philoktet de Sophokles; er that es zwar aus Lust, indess aus einer 20 billigenden Lust; denn die Wahrheit zu sagen galt ihm als gut und schön und er liess sich nur von Odysseu zur Lüge verleiten. 323) Ueberhaupt ist nicht jeder, der aus Lust etwas thut, zuchtlos, oder schlecht, oder unmässig, sondern nur, wenn er es aus einer schlechtell Lust thut.

# Elftes Kapitel.

Es giebt auch Menschen, die weniger, als recht ist der körperlichen Lust zuneigen und deshalb als solchenicht bei dem Vernünftigen beharren; zwischen solchen Menschen und den Unmässigen ist der Mässige der Mittlere; denn der Unmässige beharrt nicht bei dem Vernünftigen, weil er der Lust zu viel sich zuneigt und jener, weil er es zu wenig thut, während der Mässige standhaft bleibt und sich durch keins von beiden warkend machen lässt. Da nun die Mässigkeit gut ist, 50

issen jene beiden entgegengesetzten Gemüthsrichtungen lecht sein und sie erscheinen auch so. 324) Indess tritt r eine Gegensatz nur bei Wenigen und selten hervor, d deshalb scheint nur die Unmässigkeit das Gegentheil Mässigkeit zu sein, wie die Zuchtlosigkeit das der Ibstherrschung. Ueberhaupt bildet sich der Sprachgeauch oft nach der Aehnlichkeit und so ist es auch mit Mässigkeit des sich selbst Beherrschenden der Fall: nn der Mässige sowohl, wie der sich selbst Beherrende handeln nicht aus sinnlicher Lust gegen die Vernft; aber der eine hat schlechte Begierden, der andere cht und der eine erfreut sich nicht an dem Unvernünfen, der andere erfreut sich wohl daran, aber lässt sich ch nicht dazu fortreissen. Aehnlich verhält es sich mit m Unmässigen und dem Zuchtlosen, trotz ihres Unternieds. Beide jagen den sinnlichen Vergnügungen nach, er der Eine meint es zu sollen, der Andere meint dies sht. 325) Indess kann derselbe Mensch nicht zugleich ng und unmässig sein, denn ich habe gezeigt, dass der uge auch ein von Charakter guter Mensch ist. Auch man nicht blos durch das Wissen klug, sondern auch durch, dass man darnach handelt und dies thut der umässige nicht. Dagegen kann der Geschickte sehr ohl unmässig sein und deshalb gelten auch mitunter mässige Menschen als klug; denn die Geschicklichkeit aterscheidet sich von der Klugheit in der bei den frühein Erőrterungen 326) angegebenen Weise; beide stehen war dem Begriffe nach einander ziemlich nahe, aber ihr uterschied liegt in dem Vorsatze; der Unmässige hanet nicht mit Wissen und Einsicht, sondern wie im Eblafe und in der Trunkenheit. Er handelt zwar freiillig (denn in gewisser Weise weiss er was er thut und eshalb), aber schlecht ist er nicht; denn seine Vorsätze ad gut und er ist daher nur ein halber Schlechter. ach ist er kein Ungerechter, da er Anderen nicht nachellt. Ein Theil der Unmässigen beharrt nicht bei dem, s sie überlegt haben und ein Theil ist schwarzgallig d überlegt überhaupt nicht. Der Unmässige gleicht ler Stadt, welche alles Nöthige beschliesst und gute setze hat, aber sie nicht anwendet; wie Anaxandri-327) spottend sagt:

"Die Stadt beschloss, aber kümmert sich nicht "die beschlossenen Gesetze."

Der Schlechte dagegen gleicht einer Stadt, die zwar Gesetze anwendet, aber Gesetze, die schlecht sind. Unmässigkeit und die Mässigkeit gehen über das Verten der meisten Menschen hinaus; diese beharrt mund jene weniger als die meisten vermögen. Leichter heilen ist die Unmässigkeit der Schwarzgalligen, als Unmässigkeit derer, welche zwar überlegen, aber ihrem Eutschluss nicht verharren und ebenso ist die mässigkeit, welche aus Verwöhnung entstanden ist, bei zu heilen, als die, welche eine natürliche Anlage ist; die Gewohnheit lässt sich leichter als die Natur verdern. Auch die Gewohnheit ist deshalb schwer zu dern, weil sie zur anderen Natur wird, wie so Euenos 328) sagt:

"Lange Jahre behaupte ich, o Freund! muss wäl die Uebung.

"Um zur andern Natur am Ende zu werden Menschen."

Hiermit ist dargelegt worden, was die Mässig die Unmässigkeit, die Festigkeit und die Weichlich sind und wie diese Gemüthsrichtungen sich zu eina verhalten. <sup>328 b</sup>)

# Zwölftes Kapitel. 329)

Wer über die Staatskunst philosophirt, hat auch Lust und den Schmerz in Betracht zu ziehen; den stellt das höchste Ziel auf, in Hinblick auf welches is Einzelne schlechthin als gut oder schlecht gilt. D Untersuchung ist aber auch deshalb nothwendig, wel die Charakter-Tugend und Schlechtigkeit auf den Schn und die Lust bezogen habe und weil die Glückselig nach einer ziemlich allgemeinen Ausicht mit Lust bunden ist, weshalb auch der Selige (μαχαρτος) sei Namen von der Freude (χαιρειν) erhalten hat. 330) Man halten keine Lust für ein Gutes, weder an sich, noch ziehungsweise, weil das Gute und die Lust nach ih nicht dasselbe ist. Andere halten einige Arten der I für ein Gutes, aber die Meisten für schlecht und eine die

Ansicht rechnet zwar alle Arten der Lust zu dem Guten. aber die Lust kann nach ihnen nicht als das höchste Gute gelten. Die Lust soll deshalb überhaupt kein Gut sein, weil jede Lust ein gefühltes Werden oder Uebergehen in den natürlichen Zustand sei und alles Werden keine Verwandtschaft mit dem Vollendeten habe, wie z. B. das Häuserbauen noch kein Haus sei. 331) Auch wird geltend gemacht, dass der sich selbst Beherrschende die Lust fliehe und dass auch der Kluge nur das Schmerzlose, aber nicht das Angenehme erstrebe. Auch seien die Lüste ein Hinderniss für das kluge Verhalten und zwar um so mehr, je stärker die Lust sei, wie z. B. die geschlechtliche Lust, bei welcher Niemand etwas bedenken könne. Auch gebe es für die Lust keine Kunst, während doch alles Gute das Werk einer Kunst sei. Auch verfolgten die Kinder und die Thiere die Lust. Für die andere Ansicht, wonach nur nicht alle Lust gut sei, wird angeführt, dass es auch eine unsittliche und allgemein getadelte Lust gebe und dass manche Lust Schaden bringe; denn manche Arten derselben hätten Krankheiten zur Folge. Endlich solle die Lust deshalb nicht das höchste Gut sein, weil sie nichts Vollendetes, sondern ein Werdendes sei. Dies ohngefähr sind die hierüber aufgestellten Ansichten.

# Dreizehntes Kapitel.

Dass indess aus dem Angeführten sich nicht ergiebt, dass die Lust kein Gut und nicht das Beste sei, erhellt aus Folgendem. Zunächst ist das Gute ein Zweifaches (denn manches ist es schlechthin, manches nur für Jemand); nnd deshalb wird es sich mit den Naturen und Zuständen auch so verhalten, ja auch mit den Bewegungen und dem Werden; selbst die derselben, welche für schlecht gehalten werden, sind mitunter unbedingt schlecht, aber nicht für diesen Menschen, vielmehr verlangt er darnach; manche davon verlangt auch dieser nicht unbedingt, sondern nur zu Zeiten oder nur auf kurze Zeit; manche derselben sind auch keine Lustgefühle, sondern scheinen nur so, wie da, wo etwas wegen eines Schmerzes oder wegen einer Heilung geschieht, wie bei den Kranken. 332)

Da ferner das Gute entweder eine Thätigkeit, oder ein Zustand ist, so ist das, was den natürlichen Zustand herstellt, nur nebenbei angenehm. Die Thätigkeit zeigt sich bei jenem Begehren, wo in dem Zustande oder in der Natur etwas fehlt. Aber es giebt auch eine Lust, ohne dass ein Schmerz oder ein Begehren vorhergeht; z. B. bei der wissenschaftlichen Thätigkeit, wo in der Natur kein Mangel besteht. Ein Beweis für Obiges ist, dass derselbe Gegenstand für die angefüllte Natur nicht ebenso als angenehm gilt, wie für die Natur in ihrem richtigen Zustande. In letzterem Falle gewährt das schlechthin Angenehme Lust; bei angefüllter Natur aber auch das Entgegengesetzte; so gewährt da auch das Scharfe und Bittere Lust, obgleich beides weder von Natur, noch schlechthin angenehm ist. Dasselbe gilt auch für die Lust selbst, denn die Arten der Lust verhalten sich zu einander, wie die, die Lust erweckenden

Gegenstände zu einander. 333)

Ferner ist es nicht nothwendig, dass es Etwas gebe. was besser ist, als die Lust, wie dies Einige von dem Ziel gegenüber dem Werden annehmen, denn nicht alle Lust ist ein Werden oder mit einem Werden verbunden, sondern manche ist auch eine Thätigkeit und selbst ein Ziel; auch wird die Lust nicht bei dem Werden, sondern bei dem Gebrauche empfunden; auch ist das Ziel nicht bei jeder Lust etwas anderes als diese, sondern dies gilt nur von den Arten der Lust, welche zur Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse führen. 334) Deshalb ist es auch nicht richtig, wenn die Lust als ein gefühltes Werden definirt wird; sie ist vielmehr die Verwirklichung eines naturgemässen Zustandes und zwar nicht eine gefühlte, sondern eine unbehinderte Verwirklichung. 335) Die Lust scheint Manchem ein Werden zu sein, weil sie das vornehmste Gut sei, und sie die Thätigkeit für ein Werden halten; allein dem ist nicht so. 336) Wenn ferner einzelne Arten der Lust für schlecht crklärt werden, weil sie krank machen, so könnte man auch das der Gesundheit Zuträgliche für schlecht erklären, weil es den Geldverdienst hindert. Aus diesem Grunde wären beide schlecht; allein wegen dieser Folge sind sie nicht schlecht, denn auch die wissenschaftliche Thätigkeit ist mitunter der Gesundheit nachtheilig; vielmehr wird weder

Klugheit noch irgend eine Richtung durch die aus mselben hervorgehende Lust behindert, sondern dies schieht nur durch andere Lust; die Lust, welche aus m Forschen und Lernen hervorgeht, dient vielmehr zur eigerung des Forschens und Lernens. Dagegen ist es htig, dass keine Lust das Werk einer Kunst sei, denn ne Kunst giebt es auch für ein anderes Wirkliche nicht, ndern nur für die Vermögen; doch scheint die Salbeninst und die Kochkuust es auch mit der Lust zu thun ben. 337) Was weiter den Einwand betrifft, dass der ch selbst Beherrschende die Lust fliehen und der Kluge ir nach dem schmerzlosen Leben verlange und dass die nder und Thiere der Lust nachjagen, so erledigen sich ese Einwürfe durch einen Grund; denn nachdem ich argelegt, welche Lust schlechthin gut ist und wie nicht de Lust gut ist, so erhellt, dass die Thiere und Kinder ese letztere verfolgen und wie der Kluge die Schmerzsigkeit bei diesen erstrebt, nämlich rücksichtlich der it Begierde und Schmerz verknüpften Lust, und der orperlichen Lust (denn diese ist von solcher Art) und es Uebermaasses solcher Lust, in Bezug auf welche der uchtlose als zuchtlos gilt. Deshalb flieht der sich selbst eherrschende diese Arten der Lust, da es auch noch nancherlei andere Lust für ihn giebt. 338)

#### Vierzehntes Kapitel.

Dass weiter der Schmerz ein Uebel und zu fliehen ei, wird eingeräumt; denn der Schmerz ist entweder chlechthin ein Uebel oder er ist es, weil er in irgend iner Weise hemmend ist. Nun ist das Gegentheil von em zu Fliehenden als solchen und vom Uebel das Gute, olglich muss die Lust ein Gut sein. Speusipp suchte war dem damit auszuweichen, dass der Gegensatz hier ur der des Grösseren zu dem Kleineren und Gleichen ai; indess trifft dies nicht zu, denn er würde nicht sagen önnen, welches Uebel wohl die Lust sein sollte. 339 unch hindert nichts, dass nicht eine Lust das höchstent sei; wenn auch einige Arten der Lust schlecht sind, a ja auch manches Wissen zu dem Schlechten gehört. Indem es für jede Neigung und Richtung eine unbehin-

derte Thätigkeit giebt, so muss nothwendig entweder die Thätigkeit bei allen Neigungen Glückseligkeit sein, oder die Thätigkeit bei einer derselben, soweit sie unbehindert ist das Wünschenswertheste sein und dies ist die Lust Deshalb dürfte eine gewisse Lust das höchste Gut sein wenn auch viele Aren der Lust möglicher Weise tadelnswerth sein sollten, 340) Deshalb wird das glückselige Leben allgemein für angenehm gehalten und die Lus wird mit Recht in die Glückseligkeit befasst, da keine Thätigkeit vollkommen ist, wenn sie behindert ist und die Glückseligkeit etwas Vollkommenes ist. Deshalb bedarf der Glückselige sowohl der leiblichen Güter, wie der äusseren und des Glücks, damit er hierbei nicht gehemm werde. Wenn man sagt, dass der auf dem Rade Gefolterte oder der in grosse Unglücksfälle Gerathene glücklich sei, sofern er gut sei, so spricht man entweder ab sichtlich oder unabsichtlich einen nichtigen Satz aus Manche meinen, dass wenn zur Glückseligkeit auch das Glück gehören solle, dann beide zu demselben würden allein dem ist nicht so, da das Uebermaass des Glück hinderlich wird und wohl gar nicht mehr Glück genann werden kann; denn durch seine Beziehung auf die Glückseligkeit erhält es seine Begrenzung. 341) Auch dass alle Thiere und Menschen der Lust nachgehen, ist ein Zeichen,

dass sie in einer Weise das höchste Gut ist, "denn die Stimme, welche von vielen Völkern erschallt, kann nicht ganz zu Grunde gehen. 4311h) Denn wenn auch nicht eine bestimmte Natur oder ein bestimmter Zustand der beste ist oder so erscheint, noch Alle derselben Lust nachgehen, so gehen sie doch Alle der Lust nach. Vielleicht gehen sie auch nicht der nach. die sie meinen oder sagen, sondern Alle derselben; denn Alles hat von Natur etwas Göttliches. 342) Indess haben die fleischlichen Lüste diesen Namen vor allen ererbt, weil die Meisten sich ihnen hingeben und Alle an denselben Theil nehmen; indem sie so allein allbekannt sind, hält man sie auch allein für die Lust. Auch ist es klar, dass wenn die Lust und die Thätigkeit kein Gut wäre; der Glückselige nicht angenehm leben würde. Denn weshalb würde er sonst nach ihr verlangen, wenn sie kein Gut wäre und er auch mit Schmerzen glücklich leben könnte? Denn wenn die Lust kein Gut ist, so ist auch Schmerz kein Uebel und kein Gut; aber weshalb ht er dann denselben? Auch das Leben des sittlichen uschen wäre nicht angenehm, wenn seine Thätigkeit nicht wäre.

Es bleibt nun bei der sinnlichen Lust noch eine Ergung denen gegenüber, welche sagen, dass einige Arten Lust, z. B. die schönen, aufzusuchen seien, aber nicht sinnliche und jene Arten der Lust, in denen der chtlose sich bewege. Weshalb wären aber dann die tgegengesetzten Schmerzen schlecht, da auch dem hlechten das Gute entgegengesetzt ist? Oder sind die thwendigen Befriedigungen in der Weise gut, nach elcher alles, was nicht schlecht ist, gut ist? Oder wie eit sind sie gut? Bei den Neigungen und Bewegungen. kein Uebermaass im Guten möglich ist, giebt es auch ins in der Lust, und nur da, wo ein solches Ueberaass eintreten kann, findet es auch bei der Lust statt. i den körperlichen Gütern giebt es nun ein Ueberass und durch das Verfolgen desselben, aber nicht des othwendigen, wird man schlecht. Alle Menschen ereuen sich wohl an den Speisen, an den Weinen, an n geschlechtlichen Genüssen; aber nicht alle so, wie es h gehört. Umgekehrt ist es mit dem Schmerze; man eht nicht blos das Uebermaass, sondern jedweden hmerz überhaupt, denn der Schmerz bildet nicht den gensatz zum Uebermaass der Lust, ausgenommen für n, welcher diesem Uebermaasse nachgeht. 343)

# Fünfzehntes Kapitel.

Indess muss man nicht blos das Wahre sagen, sonrn auch die Ursache der Unwahrheit darlegen; denn
es steigert die Glanbwürdigkeit, da, wenn dargelegt
rd, weshalb das Unwahre als wahr erscheint, das Verauen auf das Wahre steigt. Deshalb habe ich noch
en Grund anzugeben, weshalb die sinnliche Lust behrenswerther erscheint, als sie in Wahrheit ist. Ersth wohl deshalb, weil sie den Schmerz vertreibt. Ferner
rebt man wegen des Uebermaasses von Schmerzen auch
ch dem Uebermaass von Lust, und hauptsächlich nach
m der sinnlichen Lust, gleichsam als wäre es eine

Arznei für iene. Diese Arzneien werden aber stark. sie neben ihrem Gegentheil hier auftreten und de sucht man sie auf. 344) Aus diesen zwei Gründen so wie gesagt, die sinnliche Lust nichts Gutes; einma steht sie oft in Handlungen einer schlechten Natur dieselbe ursprünglich schon schlecht, wie bei den Th oder durch Gewohnheit schlecht geworden, wie schlechten Menschen; sodann setzt die sinnliche so weit sie als Arznei dienen soll, einen Mangel vo während doch das Haben besser ist, als das Wei so weit aber die sinnliche Lust sich mit Vollendetem bindet, ist sie nur beziehungsweise ein Gutes. 34.5) wird die sinnliche Lust wegen ihrer Stärke von aufgesucht, die sich an anderer Lust nicht erf können; diese bereiten sich selbst eine Art Durs nach. Soweit also die sinnliche Lust unschädlich is sie nicht zu tadeln; wenn man aber schädliche Lust ser Art verfolgt, so ist dies schlecht; denn dann hat nichts Anderes, an dem man sich erfreut und ein stand, der weder Lust noch Schmerz enthält, is Viele ihrer Natur nach peinlich; denn die leben Wesen leiden immer, wie die Lehren der Naturkun-bezeugen; denn nach ihnen sei das Sehen und das I immer schmerzlich, man solle nur daran gewöhnt sei Ebenso verhält man sich in der Jugend wegen des sens wie ein Betrunkener und die Jugend ist süss gegen bedürfen die von Natur schwarzgalligen Menimmer der Arznei, da ihr Körper wegen solcher Misc der Säfte fortwährend gereizt ist und sie immer in heftigen Begehren sich befinden. Nun vertreibt die den Schmerz, mag sie die entgegengesetzte oder eine sein, wenn sie nur stark ist und deshalb w die Menschen zuchtlos und schlecht. Dagegen ha von Schmerz freie Brust kein Uebermaass; sie gehö dem von Natur Angenehmen und ist es nicht blo ziehungsweise. Unter der nur beziehungsweise gelt Lust meine ich die, welche als Arznei wirkt, denn erscheint nur deshalb angenehm, weil sie unter Mit der gesunden Theile etwas bewirkt, und von Natu angenehm ist, was ein Handeln dieser Natur bewir Indess ist kein Gegenstand immer gleich angenehm. unsere Natur nicht einfach ist, sondern Eines und

res enthält, wonach sie vergänglich ist. Wenn des lb das eine handelt, so ist dies der anderen Natur zuder; wenn aber beide Theile im Gleichgewicht bleiben, erscheint die Handlung weder schmerzlich noch angehm. 347 b) Wäre aber die Natur eines Wesens einfach, würde dieselbe Handlung immer die grösste Lust geihren. Deshalb erfreut sich Gott immer einer einzigen d einfachen Lust. 348) Denn nicht blos die Bewegung thält eine Thätigkeit, sondern auch die Nicht-Bewegung die Lust in der Ruhe ist grösser als die in der Begung. 348 b) Dass, wie der Dichter sagt, der Wechsels Angenehmste von aller Lust sei, beruht auf einer gesen Schlechtigkeit. Wie ein veränderlicher Mensch schlechter ist, so gilt dies auch von einer Natur, lehe des Wechsels bedarf; denn sie ist weder einfach ih gut.

Somit habe ich über die Mässigkeit und Unmässigt und über die Lust und den Schmerz verhandelt und eigt, was ein jedes ist und wie das Gute und das alechte an ihnen sich verhält. Ich habe nun noch über

Freundschaft zu sprechen. 349)

# Achtes Buch. 350)

# Erstes Kapitel.

Nach dem Voraufgegangenen dürfte nun über Freundschaft zu verhandeln sein; denn sie ist weder eine Tugend oder doch mit Tugend verbun und daneben das Nothwendigste zum Leben; denn mand wird ein Leben ohne Freunde mögen, wenn auch alles übrige Gute besässe. Selbst die Reichen die Inhaber der Macht und Herrschaft bedürfen, und zu diese am meisten, der Freunde; denn wozu wäre ein cher Ueberfluss nützlich, wenn das Wohlthun fehlte, sich am meisten und am lobenswerthesten den Freun zuwendet; und wie sollte solcher Ueberfluss ohne Frem bewahrt und geschützt werden können? Je grösser er desto unsicherer wird er. Ebenso hält man in der muth und bei sonstigem Unglück die Freunde für einzige Zuflucht. Die Freundschaft schützt die Jugvor Fehlern und dem Alter gewährt sie die Pflege tritt für es ein, wo wegen Schwäche dessen Handeln zureichend bleibt. Denen, die in der Blüthe des Leb stehen, hilft sie zu schönen Handlungen,

"Wo Zweie mit einander wandeln 351)—
da sind sie stärker im Denken und Handeln. Von Nat
wohnt dem Erzeuger die Freundschaft zu dem Erzeuge
ein und dem Erzeugten zu dem Erzeuger; und zwar ne
blos bei den Menschen, sondern auch bei den Vögeln u
bei den meisten Thieren, und bei denen, die, gleich
Stammes, gemeinsam leben. Am meisten gilt dies al
für die Menschen und deshab lobt man den Mensch
freund. Auch bei Reisen in die Ferne kann man seh
wie jeder Mensch dem Menschen verwandt und freu

Selbst die Staaten werden durch Freundschaft zumengehalten und die Gesetzgeber sorgen mehr für
als für die Gerechtigkeit; denn die gleiche Denkweise
mit der Freundschaft Aehnlichkeit. An dieser ist
n Gesetzgeber am meisten gelegen und er vertreibt vor
em den Aufstand als einen Feind. Unter Freunden
larf es keiner Gerechtigkeit; wohl aber brauchen die
rechten auch die Freundschaft; ja das Hauptsächlichset
ter den Gerechten scheint die freundliche Gesinnung
sein. Die Freundschaft ist indess nicht blos nothndig, sondern auch schön; denn wer seine Freunde
bt, wird gelobt; der Besitz vieler Freunde gilt als
nön und Manche meinen, dass unter guten Menschen
ch immer Freundschaft bestehe. 352)

#### Zweites Kapitel.

Es herrscht indess viel Streit in Bezug auf die andschaft. Manche haben sie zu einer Art Gleichheit die Freunde zu Gleichen gemacht; daher kommen Redensarten: Gleich und gleich gesellt sich gern, und: e Krähe hackt der anderen die Augen nicht aus und gleichen mehr. Dagegen sagen Andere, dass die Freunde mer gleich den Töpfern sich zu einander verhielten. 353) n geht hier in der Untersuchung auch höher hinauf d in das Gebiet der Natur; so sagt Euripides, dass vertrocknete Erde den Regen liebe und dass der ehrrdige Himmel, wenn er mit Regen erfüllt sei, in Liebe Erde herniedersinke und Heraklit sagt, dass das tgegengesetzte nützlich und dass aus dem Unterschienen die schönste Uebereinstimmung und Alles auf dem ege des Streites werde. Dem entgegen meinen Andere it Empedokles, dass das Gleiche nach dem Gleichen rlange. Ich lasse indess diese Streitpunkte, so weit sie if Naturvorgänge sich beziehen, bei Seite (da diese kein gentlicher Gegenstand für die gegenwärtige Untersuchung nd); dagegen will ich das, was den Menschen und die tte und die Affekte betrifft, in Betracht ziehen; insbendere, ob die Freundschaft unter allen Menschen mögh ist, oder ob schlechte Menschen keine Freunde wern können und ob es nur eine Art der Freundschaft Marrow De Continuent of

giebt oder mehrere. Wenn man nur eine Art sit weil die Freundschaft des Mehr und Weniger fil so verlässt man sich da auf ein unzureichendes M denn das Mehr und Weniger kann auch das d nach Verschiedene an sich haben. 254) Hierüber h schon früher mich ausgesprochen. 255)

Man dürfte hier bald ins Klare kommen, wer erkannt hat, was eigentlich das ist, was gelieb denn man liebt nicht alles, sondern nur das L werthe und dies scheint das Gute, das Angenelu das Nützliche zu sein. 256) Da nun das Nützlich das ist, aus dem das Gute oder die Lust entste wird das Liebenswerthe aus dem Guten und dem nehmen als Zielen bestehen. Indess frägt es sich, Einzelne das Gute an sich, oder das für ihn Gul da beides nicht immer zusammentrifft und ähnlie halt er sich mit dem Angenehmen. Jeder schei das für ihn Gute zu lieben, so dass zwar schlecht Gute liebenswerth ist, aber für den Einzelnen 1 für ihn Gute. Nun liebt aber Jeder nicht das, 1 ihn das Gute ist, sondern das, was ihm so erse indess wird dies keinen Unterschied machen, v wird das Liebenswerthe sich immer nach der Ersch bestimmen. Somit sind es drei Bestimmungen. man helv: indess wird die Neigung zu dem L nicht Freundschaft genannt: denn das Leblose e the Zuneigung nicht und man will nicht das Gute denn es ware lächerlich, dem Weine Gutes ti wollen: höchstens will man ihn erhalten, um ihn f selbst zu haben, während man dem Freunde di seinetwegen zuwenden soll. Wer so das Gute will wohlwollend, insofern von der anderen Seite die der Fall ist: denn wo das Wohlwollen auf beiden besteht, ist Freundschaft vorhanden. Pürste indes noch hinzuzufügen sein, dass dies Wohlwollen beit kment sein müsse! Denn Viele sind auch wohlt gesten Personen, die sie nicht geseben haben w kenen sie nur voranssetzen, dass sie gut oder 1 seien. Dies bleibt selbst dann Wohlwollen, wen ciner von diesen dasselbe Gefühl für den anderen sie sind dann zwar beide wohlwollend zu einande Freunde kann man die nicht nennen, denen ih ung zu einander unbekannt ist. Es ist also nöthig, die Freunde wissen, dass sie einander wohlwollen das Gute sich zuwenden wollen und zwar um eine erwähnten Bestimmungen willen. 358)

# Drittes Kapitel.

Hier ist also ein Unterschied der Art nach vorhanund deshalb wird auch die Liebe von der Freundft sich unterscheiden; und es bestehen bei der Freundaft drei Arten, entsprechend den drei Arten des Liebensthen und bei keiner darf die Gegenliebe verborgen pen; 539) die einander Liebenden wollen das Gute für nder in dem Punkte, weshalb sie sich lieben. So en die, welche des Nutzens wegen sich lieben, einer nicht an sich, sondern nur, weil ihnen daraus ge-seitig etwas Gutes erwächst. Das Gleiche gilt bei der der Lust beruhenden Liebe; es wird dabei der zige nicht wegen seines Wesens an sich geliebt, sonweil er dem Anderen angenehm ist. Bei der dem Nutzen beruhenden Liebe liebt man nur um des nen Gutes willen und bei der auf der Lust beruhenwegen der eigenen Lust; man liebt den Anderen t um seiner selbst willen, sondern weil er uns nützoder angenehm ist. Diese Freundschaften sind es nur beziehungsweise; der Freund wird nicht wegen r selbst, so wie er ist, geliebt, sondern weil er etwas s oder Angenehmes gewährt. Dergleichen Freundften lösen sich leicht auf, da sie nicht sich gleich en: so wie die Personen einander nicht mehr angen oder nützlich sind, hören sie auf sich zu lieben; das Nützliche beharrt nicht, sondern ist zu veredenen Zeiten verschieden. So wie also das, wessie sich lieben, verschwindet, verschwindet auch die ndschaft, da sie nur eine Freundschaft für jenes war. häufigsten kommt diese Art von Freundschaft bei en Personen vor (denn diese streben weniger nach Angenehmen, als nach dem Nützlichen); bei Pern in der Blüthe der Jahre und bei der Jugend zeigen solche Freundschaften nur dann, wenn diese Pern es auf ihren Nutzen abgesehen haben. Dergleichen nde leben auch wenig mit einander; denn oft sind

sie einander nicht angenehm und sie Umgang nicht, wenn sie keinen Nutz nur so weit als sich die Hoffnung an knüpft, sind sie einander angenehm. Freundschaft rechnet man auch die Gas gegen beruht die Freundschaft der Jug denn die Jugend lebt ihren Leidenscha genehme und Gegenwärtige ist ihr Ha Jahren wird aber auch das Angenehme halb werden in der Jugend die Freu geschlossen und wieder aufgelöst; mit ändert sich auch die Freundschaft und genehmen tritt der Wechsel schnell ein auch verliebter Natur, da in dieser schaft und die Lust überwiegt: desl solche Liebe so schuell wie sie entsteh halb eines Tages dieser Wechsel ein. will man den ganzen Tag beisammen ander leben; denn die Freundschaft ges Jugend in dieser Weise, 360)

# Viertes Kapitel.

Vollkommen ist die Freundschaft 2 die gut und in Tugend einander gleich langen in gleicher Weise für einander weil sie gnt sind und sie sind gut an : ist die Freundschaft, wenn man für der um des Freundes willen erstrebt; dann um ihrer selbst willen und nicht blos deres. Solche Freundschaft währt Freunde gut bleiben und die Tugend is ist dabei schlechthin gut, auch in Bezu denn die guten Menschen sind schlecht den Anderen nützlich. Ebenso sind si die guten Menschen sind an sich angen einander; denn Jedem ist sein gewoh was damit verwandt, angenehm und waten Menschen ist sich gleich oder äl eundschaft ist offenbar dauerhaft; de es, was die Freunde sein und haben

Denn jede Freundschaft beruht auf einem Gut oder einer Lust, sei es schlechthin oder in Bezug auf den Liebenden und auf einer gewissen Aebnlichkeit. Bei dieser Freundschaft ist nun dies Alles vorhanden; in ihr ist die Gleichheit und das Uebrige, und das schlechthin Gute ist auch das schlechthin Angenehme. Dies ist das Liebenswertheste und die Liebe und Freundschaft ist bei diesen Freunden die stärkste und beste. 361) Dergleichen Freundschaften sind natürlich selten, da solcher Menschen es nur wenige giebt. Auch bedarf es dazu der Zeit und des Beisammenseins, denn man kennt einander, wie das Sprüchwort sagt, nicht eher, als bis man einen Scheffel Salz mit einander gegessen hat. Auch kann man nicht einander sich zuwenden und Freund werden, bevor nicht Jeder dem Anderen liebenswerth erscheint und Jeder dessen gewiss ist. Wo man schnell freundlich gegen einander thut, will man zwar Freund sein, aber ist es nicht, wenn Beide nicht zugleich liebenswerth sind und dies wissen; denn das Wollen der Freundschaft ist schnell fertig, aber nicht so die Freundschaft selbst.

### Fünftes Kapitel.

Diese Freundschaft ist auch in Bezug auf die Dauer und die übrigen Umstände vollkommen; auch ist sie in Bezug auf alles dies für jeden Theil gleich, wie dies unter Freunden sich gehört. 362) Die auf der Lust ruhende Freundschaft ähnelt derselben, da ja die guten Meuschen einander zur Freude sind. Dasselbe gilt für die auf den Nutzen ruhenden Freundschaften; denn die guten Menschen sind ja auch einander nützlich. Selbst diese Freundschaften sind dann am dauerhaftesten, wenn Jeder dem Anderen dasselbe gewährt, z. B. Vergnügen, namentlich wenn es von ein und derselben Art ist, wie es z. B. unter witzigen Personen der Fall ist, und nicht so, wie es bei dem Liebenden und dem Geliebten geschieht, wo Beide sich nicht an demselben erfreuen, sondern der Eine am Anblick des Anderen und der Andere an der ihm von dem Liebenden erwiesenen Pflege. Wenn indess die Jugendblüthe vergangen ist, so hört mitunter auch diese Freundschaft auf, da der Eine sich nicht mehr an dem

Anblick erfreut und der Andere nicht mehr die Pflege erhält. Viele beharren indess in solcher Freundschaft wenn in Folge des Umganges die Liebe sich dem Chi rakter zuwendet und sie hierin einander ähnlich sind Wenn indess bei den Liebesverhältnissen nicht das Vognügen, sondern der Nutzen ausgetauscht wird, so M solche Freundschaft schwächer und vergänglicher. Die auf den Nutzen beruhenden Freundschaften gehe mit dem Untergang des Nutzens selbst unter; die Fo sonen waren da nicht einander freund, sondern m dem, was ihnen Gewinn brachte. Auf Grund der Luc und des Nützlichen können auch schlechte Mensch-Freunde mit einander sein und gute Menschen können mit schlechten sein oder mit solchen, die keines von heide sind. Dagegen können nur gute Menschen um ihrer selle willen Freunde sein; denn die Schlechten haben kein Freude an einander, sofern nicht ein Vortheil dabei be-Auch ist nur die Freundschaft zwische auskommt. Guten der Auflösung durch Verläumdung nicht zugan lich, denn man wird nicht leicht Jemand über denjenig Freund Glauben schenken, der bereits eine lange M sich gut bewährt hat. Hier besteht Vertrauen auf en ander und keiner begeht ein Unrecht gegen den Andere und es ist hier alles vorhanden, was zur wahrhalte Freundschaft erforderlich ist. Auch in den anderen Anz der Freundschaft kann dergleichen wohl vorkommen; dem da man auch diejenigen Freunde nennt, die es nur be Nutzens wegen sind, wie es bei den Staaten der Fall (denn die Bundesgenossenschaft unter Staaten dürfte unter des Nutzens wegen geschlossen werden) und auch die welche sich nur der Lust wegen lieben, wie die kindel es thun, so muss auch ich schon solche Fälle zu tell Freundschaften rechnen und mehrere Arten von Freund schaft annehmen, von denen die der Guten als solchen die erste und vornehmste ist, während die anderen nu der Aehnlichkeit wegen so genannt werden. Auch hier beruht die Freundschaft auf etwas was gut und jener ähnlich ist; auch das Angenehme ist ja für die ein Gul welche der Lust ergeben sind. Diese beiden Arten von Freundschaft stimmen indess wenig zusammen und die selben Menschen werden nicht zugleich wegen der Nutzens und wegen des Angenehmen Freunde: denn beziehungsweise Gleiche verhindet sich nicht

#### Sechstes Kapitel.

hdem die Freundschaft in diese Arten abgetheilt ist, so erhellt,, dass die schlechten Menschen zu n werden wegen des Nutzens oder der Lust, inhierin einander gleich sind; dagegen werden die reunde um ihrer selbst willen, d. h. weil sie Gute ie sind schlechthin Freunde; dagegen jene nur gsweise und auf Grund einer Aehnlichkeit mit So wie nun bei den Tugenden der Eine in Beseine Gemüthsrichtungen, der Andere in Bezug Handeln gut genannt wird, so verhält es sich den Freundschaften. Manche erfreuen sich wäh-Zusammenlebens an einander und erzeigen einutes; Andere, im Schlafe, oder dem Orte nach handeln zwar nicht, aber haben doch eine solche ng, dass sie liebevoll handeln würden; denn die Trennungen lösen die Freundschaft nicht schlechtsondern hemmen nur die Thätigkeit darin. Wird ie Abwesenheit danernd, so scheint sie auch ein n der Freundschaft herbeizuführen; daher sagt der fehlende Umgang hat schon viele Freundgelöst." Auch ältere oder mürrische Personen zur Freundschaft nicht geeignet; denn die Lust bei ihnen schnell und Niemand kann den ganzen einem Traurigen oder Mürrischen verbringen, da r am meisten das Traurige flieht und das Angebegehrt. Wo Menschen gut zu einander passen, ht zusammen leben, ist mehr ein Wohlwollen als undschaft vorhanden; denn nichts gehört mehr ndschaft, als das Zusammenleben; die Bedürftigen nach dem Nutzen, aber die Glücklichen wollen Verkehr und Umgang, da ihnen die Einsamkeit gsten passt; ein solches Zusammenleben ist aber möglich, wenn die Personen einander weder ansind, noch Freude an einander haben, wie es der Kameradschaft stattfindet.

# Siebentes Kapitel.

Die Freundschaft besteht sonach im höchsten Maasse zwischen guten Menschen, wie ich schon oft gesagt habe denn das schlechtlin Gute oder Angenehme erscheint al gemein als liebens- und erwählenswerth und dem Einzel nen erscheint das so, was gut oder angenehm für ihn ka nun ist aber der Gute für den Guten in beiderlei Rich sicht liebenswerth Die Liebe ähnelt mehr einer Leiderschaft, die Freundschaft aber mehr einer festen Gemüllsrichtung. Jene besteht nicht minder auch für leblos Gegenstände; dagegen gehört zur Gegenliebe auch Vorsatz, und der Vorsatz bestimmt sich nach den S müthsrichtungen. Auch wünscht man das Gute Freunden um ihretwillen, nicht aus Leidenschaft, son in Folge fester Gemüthsrichtung. Wer den Freund I liebt das für ihn selbst Gute; denn wenn ein Guten mandes Freund geworden ist, so wird er ein Gut für dessen Freund er geworden ist. So liebt also jeder Beiden das für ihn Gute und Beide vergelten en gleicher Weise durch ihr Wollen und durch das nel me; denn man nennt die Freundschaft eine G heit und diese findet sich am meisten bei der Frschaft zwischen Guten. Unter mürrischen und a Personen entsteht die Freundschaft seltener. Je sch sie zu behandeln sind, desto weniger baben sie a - a selligen Verkehr Freude und gerade dieser ähne Freundschaft am meisten und führt am meisten = 17 Deshalb werden junge Lente schnell Freunde; älter enh nicht, da man denen nicht Freund wird, an welche-D man sich nicht erfreut. Achnlich verhält es sich mit min schen Menschen; sie sind zwar wohlwollend zu einander sie wünschen einander das Gute und helfen einander m Not fall, allein rechte Freunde werden sie nicht, wei is nicht die Tage mit einander verleben und keine Freue an einander haben, was doch am meisten zur Freund schaft gehört. Mit Vielen Freund zu sein ist im Sine einer veilkommenen Freundschaft nicht möglich, wie ma chensowenig in Viele auf einnal verliebt sein kann. Solche vollkommene Freundschaft hat etwas vom Ueber maasse an sich und dies pflegt nur in Bezug auf Eines

zu entwickeln. Dass Viele Einem sehr gefallen, d nicht leicht Statt finden; auch wohl nicht, dass sie gut sind. Man muss sich dabei kennen lernen und inder gewohnt werden, was sehr schwer hält. en kann man Vielen vermöge des Nutzens oder verge des Angenehmen gefallen; denn von solcher Art bt es Viele und Dienstleistungen geschehen in kurzer L Solchen Verhältnissen steht die auf dem Angenehn berchende Freundschaft noch am nächsten, sofern s von beiden Seiten Statt hat und Beide an einander r an denselben Dingen Freude finden. Der Art sind undschaften der Jugend, da in diesen das Edle vor-Scht, während die auf den Nutzen beruhende Freundft unter gemeinen Leuten gefunden wird. Auch kliche Menschen bedürfen zwar nicht das Nützliche, das Angenehme; sie wollen mit Menschen zusammen ertragen das Schmerzliche nicht lange und können t das Gute nicht ununterbrochen ertragen, gleichsam Ware es ihnen schmerzlich. Daher suchen solche Cliche angenehme Freunde; doch sollten diese auch sein und zwar auch gut in Beziehung auf sie t; dann würden die Glücklichen alles besitzen, was für Freunde gehört. Die Grossen und Mächtigen nen verschiedener Freunde zu bedürfen; manche cliesen sind ihnen nützlich und andere angenehm; sind beide dieselben Personen, denn jene suchen r die Angenehmen, welche zugleich tugendhaft sind, die zu schönen Handlungen Nützlichen; sondern ige Personen des Vergnügens wegen und geschickte, das Aufgetragene ausführen und dergleichen trifft sich en in einer Person vereinigt. Der gute Mensch ist r auch als angenehm und nützlich dargelegt worden; ess wird ein solcher selten der Freund eines hervorenden Mannes, wenn dieser nicht zugleich auch an gend hervorragt; denn sonst fehlt die entsprechende ichheit für den Niederen. Solche Männer pflegen aber ht häufig vorzukommen. 365)

#### Achtes Kapitel.

Diese besprochenen Arten der Freundschaft beruhen ach auf einer Gleichheit; denn von beiden Seiten ge-

schieht entweder dasselbe und beide wollen d ander zuwenden oder jeder tauscht mit de Verschiedenes aus, z. B. die Lust gegen d Diese letzteren Freundschaften sind, wie schwächeren und sie halten weniger lange v jener Aehnlichkeit und dieser Unähnlichkeit s sowohl Freundschaften zu sein, als auch n wegen der Gleichheit scheinen sie Freundsch auf der Tugend ruhen, zu sein; denn in der besteht das Angenehme, in der anderen da und beides besteht auch in der auf der Tugen Freundschaft; indem aber letztere der Verdäch zugänglich und dauernd ist, während jene s fallen und auch in vielem anderen verschieder scheinen sie wegen dieser Unähnlichkeit mit Freundschaften zu sein. Eine andere Art von schaft ist die zwischen Ungleichen, wie die Vater und Sohn und überhaupt zwischen der und Jüngeren, so wie zwischen Mann und zwischen dem Herrscher und dem Untergeben Freundschaften sind auch von einander versc ist die der Eltern zu den Kindern nicht gleic der Herrschenden zu den Untergebenen; aus Freundschaft des Vaters zum Sohne eine ander des Sohnes zum Vater und die des Mannes zur andere, wie die der Frau zum Manne. Denn die Tugend und das zu vollbringende Werk und ebenso der Grund, weshalb sie sich lieben auch diese Arten der Liebe und der Freunds schieden. Der eine leistet dem anderen nich und soll es auch nicht; wenn aber die Kinder das demselben Schuldige leisten und die Elteri dern das diesen Schuldige, so ist die Freund ihnen dauerhaft und sittlich. Auch muss in a Freundschaften, wo der eine Theil über den steht, die Gesinnung dem entsprechend sein, s Höhere und der Nützlichere und jeder in ähnli hältniss Stehende mehr geliebt werden muss, Anderen liebt. Denn nur wenn die Liebe de des Anderen entspricht, ist jene Gleichheit welche der Freundschaft eigen ist. 366)

#### Neuntes Kapitel.

Indess verhält es sich mit der Gleichheit unter den Gerechten anders, wie unter den Freunden. Dort bestimmt sich die Gleichheit zunächst nach dem Werthe und erst an zweiter Stelle nach der Grösse; dagegen bei der Freundschaft zunächst nach der Grösse und an zweiter Stelle nach dem Werthe. 367) Es erhellt dies, wenn n Bezug auf Tugend oder Schlechtigkeit, oder Wohlhabenheit oder sonst einem Gegenstand ein grosser Abstand zwischen den betreffenden Personen besteht; sie sind dann keine Freunde und wollen es auch nicht sein. Am deutlichsten erhellt dies in Bezug auf die Götter, die in allen Gütern am meisten Jedermann überragen; aber auch bei den Königen ist dies klar; denn die sehr niedrigen Leute wollen nicht deren Freunde sein: ebenso die gemeinen Leute nicht die Freunde der Vornehmen und der Hoch-Gebildeten. Die Grenze, bis wohin hier eine Freundschaft statthaben kann, lässt sich aber nicht genau bestimmen; der eine Theil kann viel verlieren und die Freundschaft erhält sich doch; ist aber der Unterschied sehr gross, wie zwischen Mensch und Gott, so ist für die Freundschaft keine Stelle. Deshalb kann man auch zweifeln, ob nicht der Freund seinem Freunde die höchsten Güter missgönne, z. B. ein Gott zu sein? Denn dann wurde er nicht mehr sein Freund bleiben, also nicht mehr ein Gut für ihn sein, da die Freunde zu den Gütern gehören. Wenn es indess richtig ist, dass unter Freunden jeder dem anderen das Gute um des Anderen selbst willen wünscht, so muss dieser Andere wenigstens das bleiben, was er ist; daher wird er ihm als Menschen die hochsten Güter wünschen, obwohl vielleicht nicht alle, da jeder am meisten die Güter für sich selbst verlangt.

Die meisten Menschen verlangen aus Ehrgeiz, dass sie mehr geliebt werden, als sie selbst lieben; deshalb lieben sie die Schmeichelei; denn der niedriger stehende Freund ist ein Schmeichler oder thut wenigstens so, als wäre seine Liebe grösser als die des Höheren zu ihm. Das Geliebtwerden steht dem Geehrtwerden nahe, wonach so Viele streben; doch scheinen sie die Ehre nicht um ihrer selbst willen zu verlangen, sondern nur be-

ziehungsweise; denn wenn sie von den Vornehmen gede werden, so beruht ihre Freude nur auf der Hoffmag von denselben das, was sie brauchen, zu erlangen unde freuen sich an der Ehre nur als ein Zeichen künfte Wohlergehens. Wer aber von den rechtschaffenen wo gebildeten Leuten geehrt sein will, der will dies, um eigene Meinung über sich zu befestigen und er freut is über seine Tugend, indem er hier dem Urtheil jener m traut. 368) Dagegen macht das Geliebtwerden an sichib Freude und deshalb möchte man es für besser halten. geehrt zu werden, da die Freundschaft um ihrer sel wünschenswerth ist. Das Wünschenswerthe scheint I doch mehr in dem Lieben als in dem Geliebtwerden # halten zu sein, wie die Mütter zeigen, welche sich mo Liebe zu ihren Kindern erfreuen. Manche Mutter pi ihr Kind wissentlich in Anderer Pflege und liebt es die ohne dass sie nach Gegenliebe verlangt, wenn bei nicht angeht; vielmehr genügt es ihr, wenn sie siel dass es dem Kinde gut geht; sie liebt das Kind, went gleich dieses aus Unwissenheit ihr nicht mit dem 181 gilt, was der Mutter zukommt. 369)

#### Zehntes Kapitel.

Indem daher die Freundschaft mehr in dem Liebel enthalten ist und die, welche ihre Freunde lieben. ernten, so erscheint das Lieben als die Tugend Freunde und wo dies nach Gebühr statthat, sind so Freunde beständig und ebenso deren Freundschaft dieser Weise können auch die Ungleichen noch am sten Freunde werden, denn sie werden dadurch Gleichheit erreichen und Gleichheit und Aehnlichkeitja das Wesen der Freundschaft, namentlich Gleichheit in Tugend. Indem solche Menschen schon für sich best dig sind, bleiben sie auch gegen Andere sich gleich bedürfen weder der schlechten Menschen, noch dienen selbst schlechten Zwecken, vielmehr treten sie dem 📂 gegen; denn die guten Menschen gestatten weder noch den Freunden ein fehlerhaftes Handeln. Menschen sind dagegen nicht beständig, denn sie blei sich nicht einmal in ihrem eigenen Verhalten gleich.

rze Zeit werden sie indess Freunde und erfreuen sich ihrer gegenseitigen Schlechtigkeit. Die welche des itzens oder des Angenehmen wegen Freundschaften bliessen, sind schon beständiger, so lange sie nämlich lander Annehmlichkeiten oder Nutzen gewähren Aus m Entgegengesetzten entsteht vorzüglich die auf den itzen beruhende Freundschaft; so wird der Arme des ichen Freund und der Unwissende Freund des Gelehrdenn nach dem was Jemand entbehrt, verlangt er d er gewährt dafür Anderes. Hierher lässt sich wohl ch die Freundschaft zwischen Liebhaber und Geliebten, wie zwischen schönen und hässlichen Personen rechn. Deshalb werden die Liebhaber mitunter lächerlich, il sie verlangen, dass der Andere sie so lieben solle, B sie ihn; es wäre dann nöthig, dass sie ebenso liebensrdig wären; ohnedem ist es lächerlich. 370) Ueberhaupt rfte wohl das eine Gegentheil das andere nicht an sich gehren, sondern nur beziehungsweise; denn das Betren geht nach dem Mittleren, weil dies das Gute ist. will das Trockene nicht nass werden, sondern nur zu Mittleren gelangen; ebenso verhält es sich mit dem rmen und anderem. Ich lasse indess dies jetzt bei e, da es anderwärts hingehört, 371)

# Elftes Kapitel.

Es dürfte, wie im Anfange bemerkt worden, sowohl Freundschaft, wie das Gerechte bei denselben Gegenden und in denselben Personen bestehen; denn in Gemeinschaft wird etwas Gerechtes und eine Indschaft enthalten sein und daher nennt man die Inten einer Seereise und die Soldaten in einem Feldund ebenso die, welche in anderen Gemeinschaften und ebenso die, welche in anderen Gemeinsamkeit en, Freunde. So weit sie in der Gemeinsamkeit en, so weit besteht auch eine Freundschaft und auch Gerechtes für sie. 372) Mit Recht sagt das Sprücht, Unter Freunden ist alles gemeinsam, denn in Gemeinsamkeit besteht die Freundschaft. Unter und Kameraden ist alles gemeinsam, bei Anderen in beschränkter Weise, bald mehr, bald weniger; denn die eine Freundschaft ist grösser, als die andere

Auch das Gerechte ist nicht überall sich gleich. Bei der Eltern gegen die Kinder ist es nicht dasselbe, wie berüdern gegen einander, oder wie bei Kameraden oder Bürgern und dies gilt auch für die anderen Freundschaften. Auch das Ungerechte ist bei jeder von diese Gemeinschaften verschieden und steigt, je mehr Freunder ist, gegen den es verübt wird. So ist es schlechte einen Freund seines Geldes zu berauben, als einen libbürger und schlechter, seinem Bruder seine Hülfe zu wes sagen, als einem Ausländer und schlechter, seinen Vater

als sonst wen zu schlagen. 373)

Mit der Freundschaft steigt auch das Gerechte, es in denselben Dingen enthalten ist und gleich we sich erstreckt. Alle Gemeinschaften gleichen Theilen Staatsgemeinschaft; sie erstreben etwas gemeinsam No liches und gewähren etwas zum Leben Dienliches. Auf die Staatsverbindung beruht in ihrem Anfange, wie ihrer Fortdauer auf den Nutzen; auf ihn zielen die G setzgeber ab und das Gerechte ist nach ihrem Ausspro das, was der Gemeinsamkeit nützt. Alle anderen V bindungen erstreben nur einen Theil des Nützlichen: erstreben die Gefährten einer Seereise das, was die nützlich ist, um Geld oder sonst etwas zu gewinnen: die Soldaten eines Heeres das für den Krieg Nützlich indem sie nach Geld, oder nach dem Siege, oder w der Eroberung einer Stadt verlangen, und das Gle gilt für die Stamm- und Gau-Genossen. meinschaften beruhen auf der Lust, wie die Opfer-Schmanss-Gesellschaften; man verbindet sich da Opfer oder der Geselligkeit wegen. Alle diese Vers dungen sind der Staatsgemeinschaft untergeordnet: der Zweck dieser ist nicht auf den augenblickli-Nutzen, sondern auf das ganze Leben gerichtet, 374) rend jene Verbindungen nur die Opfer bereiten und Mitglieder nur zusammenkommen, um die Göttechren und dabeif sich selbst eine angenehme Erho zu verschaffen. Diese Opfer und Zusammenk scheinen in alten Zeiten nach Einbringung der Fr stattgefunden zu haben, gleichsam um die Erstling von darzubringen; man war zu dieser Zeit am mefrei von Arbeit. Alle diese Gemeinschaften zeigen jedoch als Theile der staatlichen und auch die einzelt eundschaften werden sich nach diesen Gemeinschaften stalten.

# Zwölftes Kapitel. 375)

Von der Staatsgemeinschaft giebt es nun drei Arten i ebenso viel Ausartungen, als den Verderbern von en Jene sind das Königthum, die Aristokratie d eine dritte, welche auf der Abschätzung beruht, die n eigentlich die Timokratie nennen sollte, 376) die er in der Regel der Staat im engeren Sinne genannt rd. Die beste Art von ihnen ist das Königthum und schlechteste die Timokratie. Die Ausartung des onigthums ist die Tyrannis; in beiden herrscht nur ner und doch sind sie höchst verschieden, da der Tyranu ar auf seinen Nutzen sieht, der König aber auf den utzen seiner Unterthanen. Denn der ist kein König, ' nicht für sich genug hat und alle Anderen an Güter erragt. Indem ein Solcher Nichts bedarf, wird er ht das ihm selbst Nützliche, sondern das den Unternen Nützliche verfolgen. Ein König, der nicht so be-Iffen ist wäre gleichsam ein durch das Loos bestimm-König, 377) Die Tyrannis ist das Gegentheil dieser tsform, da in ihr der Herrscher das für ihn selbst verfolgt. Auch erhellt, dass sie die schlechteste tsform ist, weil das Schlechteste das Gegentheil des en ist. 378) Das Königthum artet in die Tyrannis denn sie ist die Verderbniss der Herrschaft eines gen und ein schlechter König wird zum Tyrannen. der Aristokratie wird eine Oligarchie oder Herrft Weniger durch die Schlechtigkeit der Herrschenindem sie die Mittel des Staates gegen die Würdigvertheilen, Alles oder das Meiste sich selbst und die ter immer denselben Personen zutheilen und den hthum über Alles schätzen. So herrschen denn nur nige und Schlechte statt der Besten. Die Timokratie in die Demokratie aus, denn beide grenzen an ander, und auch die Timokratie will die Volksmenge Stellen und die in die Schätzung Aufgenommenen gelfür gleich. Am wenigsten schlecht ist die Demotie, da sie nur um ein Weniges die ihr zugehönige e Staatsform überschreitet. Deshalb verwandelt sich letztere am häufigsten in die Demokratie, da der Uschied gering ist und der Uebergang sich schnell m

Man könnte ähnliche Formen und gleichsam M für diese Formen des Staates auch in der häusliche meinschaft finden. So hat die Gemeinschaft zwi Vater und Sohn die Gestalt des Königthums: dem Vater sorgt für die Kinder. Deshalb nennt auch He den Zeus Vater; denn das Königthum will eine vater Herrschaft sein. Bei den Persern war die Herrschaf Vaters tyrannisch, da sie ihre Söhne wie Sklaven b delten. Auch die Herrschaft des Herrn über die Sk ist eine tyrannische, da nur der Nutzen des Herrn verfolgt wird. Dies mag nun recht sein; aber jene sische Herrschaft ist fehlerhaft, da die Herrschaft nach der Verschiedenheit der Beherrschten verschi gestalten muss. Die Gemeinschaft der Ehelente ist a kratischer Natur, denn die Herrschaft des Mannes b auf seinem Werthe und erstreckt sich auf das, was für den Mann gehört, während er das für die Passende dieser überlässt; denn wenn der Mann in Dingen befehlen will, verwandelt er die Ehe in Oligarchie: denn er handelt dann wider Gebühr und deshalb, weil er der Bessere ist. Manchmal regiere Frauen, wenn sie das väterliche Vermögen allein haben; aber ihre Herrschaft führt nicht zum Gnten rnht blos anf Reichthum und Macht, wie dies in Oligarchien der Fall ist. Die Gemeinschaft unter dern hat etwas Timokratisches; denn die Brüder einander gleich und nur dem Alter nach verschi deshalb ist auch ihre Freundschaft da, wo der l schied des Alters sehr gross ist, keine brüderliche. Demokratie findet sich am meisten in den Familien Herren (hier sind alle einander gleich) und da, w Herr schwach ist und Jeder Macht hat. 379)

# Dreizehntes Kapitel.

Jeder dieser Staatsformen entspricht eine beso Art der Freundschaft, und so weit erstreckt sich das Gerechte. Für den König besteht sie gegen Unterthanen darin, dass er sie im Wohlthun übe denn er erweist seinen Unterthanen Gutes, sofern er selbst gut ist; er sorgt dann, dass auch sie gut handeln, gleich dem Schäfer einer Schafherde; deshalb nennt auch Homer den Agamemnon einen Hirten der Völker. Auch die väterliche Freundschaft ist so beschaffen; aber sie übertrifft jene in der Grösse der Wohlthaten, da die Kinder dem Vater das Höchste, ihr Dasein, ihre Ernährung und Erziehung verdanken. Auch den Gross- und Voreltern haben sie dies zu danken und die Herrschaft des Vaters über die Kinder, der Voreltern über die Abkömmlinge und die des Königs über seine Unterthanen beruht auf einem natürlichen Grunde. Diese Frenndschaften haben das Ungleiche in sich; deshalb werden die Eltern geehrt und das Gerechte ist hier nicht das an sich Gleiche, sondern es bestimmt sich nach der Würdigkeit; und so ist es hier auch mit der Freundschaft. -Die Freundschaft des Mannes zur Frau gleicht der in der Aristokratie. Der Tugend gemäss hat hier der Bessere mehr an Gütern und jeder Theil das für ihn passende. Ebenso verhält es sich hier mit dem Gerechten. Die Freundschaft zwischen Brüdern gleicht den kameradschaftlichen Verbindungen; die Einzelnen sind hier einander gleich und Altersgenossen; daher als solche in der Regel von gleichen Neigungen und Gewohnheiten. Auch die timokratische Staatsform hat mit der brüderlichen Freundschaft Aehnlichkeit, da die Bürger in dieser einander gleich und sittlich sein wollen und die Macht gleich unter sie vertheilt ist; und so verhält es sich auch bei der brüderlichen Freundschaft. In den ausgearteten Staatsformen ist das Gerechte und ebenso die Freundschaft nur in geringem Maasse vorhanden und am wenigsten in der schlechtesten Staatsform; denn in der Tyrannis ist nichts oder nur wenig von Freundschaft zu finden. Wo zwischen dem Herrscher und den Unterthanen nichts gemeinsam ist, kann weder eine Freundschaft noch ein Gerechtes bestehen; vielmehr ist das Verhältniss hier wie das des Handwerkers zu seinem Werkzeug oder der Seele zum Körper oder des Herrn zum Sklaven; überall dient hier das letztere nur dem Vortheil des ersteren und es besteht keine Freundschaft und auch kein Gerechtes gegen das Leblose; und auch nicht gegen das Pferd und den Stier und nicht gegen den Sklaven als solchen. Es

fehlt hier die Gemeinsamkeit; der Sklave ist nur ein lebendiges Werkzeug und das Werkzeug nur ein lebend Sklave; für ihn als Sklaven giebt es keine Ereundschaft wohl aber für ihn als Menschen; denn in jedem Meschen liegt etwas Gerechtes gegen Alles, was an den frestzen und Verträgen theilnehmen kann; dies gilt auf für die Freundschaft in Bezug auf den Sklaven, insofrer ein Mensch ist. 380) In den tyrannischen Staaten für det sich nur wenig an Freundschaft und Gerechtem win den Demokratien aber das Meiste, denn die Gleichhaben Vieles gemeinsam. 381)

# Vierzehntes Kapitel.

Auf einer Gemeinschaft beruht, wie gesagt, jede Frend schaft und man könnte sie in die verwandtschattliche III kameradschaftliche eintheilen. 382) Die Staats- und Sta mes-Freundschaften, sowie die der Gefährten einer & reise und ähnliche gleichen mehr den genossenschal lichen 383) Freundschaften, da ihnen eine Art von Von einkunft unterliegt. Auch die Gastfreundschaft mod hierher gehören. - Die verwandschaftliche Fremdsch hat viele Arten, die indess alle von der väterlichen hängen; denn die Eltern lieben die Kinder als einen Im ihrer selbst und die Kinder lieben die Eltern, als wan sie ein Theil von ihnen. Indess ist bei den Eltern Bewusstsein, dass die Kinder von ihnen abstamme lebendiger, als bei den Erzeugten das Bewusstsein. sie ihr Leben jenen verdanken und der Erzenger ist de Erzeugten mehr zugeneigt als dieser jenem; dem Erzeugte ist dem Erzeuger mehr sein eigen, wie es des Menschen seine Zähne oder Haare oder anderes der gleichen sind, während dies bei dem Erzeugten zu im Erzeuger gar nicht oder nur in geringerem Maasse stall hat. Auch die Länge der Zeit macht hier einen Unim schied; die Erzeuger lieben das Erzeugte sofort, dies aber jene nur, wenn es älter geworden und zur Kinst and Empfindung gekommen ist. Hieraus/ ergieht sto auch, weshalb die Mütter am meisten ihre Kineer lieber Sanach lieben die Eltern ihre Kinder wie sich sells lonn sie sind aus ihnen entstammt und gleichsam m

getrenntes Selbst) und die Kinder die Eltern, weil von ihnen erzeugt worden, und die Brüder lieben einder, weil sie von denselben Personen entsprungen sind; Dieselbigkeit dieser macht sie auch selbst gegenseitig Dieselbigen und deshalb spricht man von einem Blut, em Stamme und Aehnlichem; selbst getrennt sind sie vissermaassen nur Eins. Viel zur Freundschaft unter ldern trägt die gemeinsame Erziehung und die Gleichim Alter bei; denn "Gleich und Gleich gesellt sich n" und "die gemeinsame Sitte macht Kameraden". shalb gleicht die Freundschaft der Brüder der Kameschaft, 384) Geschwisterkinder und weitere von den-Den Personen abstammende Verwandte stehen wegen ses einen Ursprungs einander nahe; je nachdem sie a Stammvater näher oder ferner stehen, sind sie einer näher oder ferner. Die Liebe der Kinder zu den ern und der Menschen zu den Göttern ist gleich einer be zum Guten und Ueberragenden; denn sie haben selben die grössten Wohlthaten zu danken, indem ihr sein und ihre Ernährung, sowie ihre Erziehung von selben kommt. Die Freundschaft zwischen diesen hat h mehr Annehmlichkeit und Nutzen als die zwischen mden, weil sie ein gemeinsameres Leben führen. Die undschaft unter Brüdern gleicht der Freundschaft un-Kameraden; dies gilt um so mehr, wenn jene gute schen und überhaupt einander gleich sind und je ir sie mit einander vertraut sind und durch die che Abstammung einander lieb haben und je mehr als Abkömmlinge von denselben Eltern mit einander ch erzogen und unterrichtet worden sind und daher gleichem Charakter sind. Auch ist die durch die gewonnene gegenseitige Erprobung die umfassendste dauerhafteste. Mit der Freundschaft unter den übri-Verwandten verhält es sich entsprechend.

Die Liebe zwischen Mann und Frau scheint auf der Natur eruhen, denn der Mensch ist von Natur mehr zum paarsen Leben als zum staatlichen Leben geneigt und zwar so viel mehr, als das Haus früher und ihm nöthiger wie der Staat und als die Erzeugung von Nachkomallen lebenden Wesen gemeinsam ist. Bei den Thiegeht die Gemeinschaft nicht weiter; aber die Menen leben nicht blos der Kinder-Erzeugung wegen bei-

noch Streitigkeiten; denn Niemand zürnt dem, der bt und ihm Gutes erweist, vielmehr wird er, wenu ikbar ist, es ihm durch Gutesthun vergelten. Auch relcher über seinem Freunde steht, wird, wenn ihm vas er verlangt, gewährt wird, dem Freunde keine irfe machen, denn Beide trachten nach dem Guten. in den auf der Lust beruhenden Frenndschaften wenig Streit vorkommen, denn wenn hier die Freunde n ihrem Umgange erfreuen, so wird ja Jedem das, h er verlangt, zu Theil; auch würde sich der lächernachen, welcher dem Freunde, der ihm nicht mehr t, Vorwürfe machte, da er ja dessen Umgang aufkann. Dagegen neigt die auf dem Nutzen ruhende dschaft zum Streit, da die Betreffenden nur des eils wegen mit einander verkehren, immer nach verlangen und meinen, weniger, als ihnen zukommt, ben; sie schelten, dass sie nicht soviel, als ihrem ie nach ihnen gebühre, erhalten, und der Wohlde vermag nicht soweit Genüge zu leisten, als die rungen des Bedürfenden gehen. Uebrigens scheint f dem Nutzen ruhende Freundschaft, ähnlich wie das ein zwiefaches ist, theils ungeschrieben, theils auf Besetzen ruhend, ebenfalls theils eine sittliche, theils gesetzliche zu sein und der Streit entsteht hier bers dann, wenn die gegenseitigen Leistungen und chungen nicht in derselben Art von Freundschaft en. 386) - Die gesetzliche Freundschaft ist vorhanden estgesetzten Bedingungen, theils als die ganz gevon Hand zu Hand, theils als die edlere Art, auf wo in Folge von Uebereinkunft eines für das andere en werden soll. Hier ist der Nutzen offenbar und bestritten; das Freundschaftliche darin ist der Auf-Deshalb wird in einigen Ländern kein Prozess ber zugelassen, indem man meint, dass die, welche reu und Glauben Verbindungen eingehen, sich einlieben sollen. Die sittliche Art dieser Freundschaft dagegen nicht auf ausdrückliche Bedingungen eingen, sondern man schenkt sich oder leistet sich etwas, da man von seiner Seite nur geliehen, aber weggegeben haben will. Erfolgt also der Austausch die Abmachung nicht in gleichem Maasse, so wird orwürfe geben. Dies kommt daher, dass Jedermann und zwar freiwillig; denn wer dies nicht mag, de man nicht zum Freunde nehmen; man hat dann v fang ab gefehlt und hat sich Gutes von Jemand e lassen, wo man es nicht sollte, nämlich von Jemanns kein Freund ist und nicht als solcher handel muss also die Sache so erledigen, als hätte n Leistung gegen ausdrückliche Bedingungen emp und versprechen, dass, wenn man es vermöge, mageltung leisten werde; wenn man es aber nicht k wird selbst der andere Theil es nicht verlange leistete Dienste müssen also so weit als möglich ten werden. Ueberhaupt ist gleich im Beginn zu von wem man Gutes empfängt und wozu, damit hiernach entweder annehme oder ablehne.

Hier entsteht der Zweifel, ob man die Ver nach dem Nutzen, welcher durch das Gute dem F ger erwachsen ist, bemessen und hiernach die Ver einrichten soll, oder ob dies nach der Wohltl Gebers geschehen soll. Denn die Empfänger verl die Sache und sagen, dass die Gaben, welche den Wohlthätern erhalten haben, den Gebern ein gewesen und dass sie sie auch von Anderen hät halten können, während die Geber wieder umgeke höchste ihnen Mögliche geleistet zu haben beh was kein Anderer hätte leisten können und dass oder andere Noth vorhanden gewesen. Sollte nur da die Freundschaft hier auf den Nutzen ruht, der welchen der Empfänger gezogen hat, der richtige Sicht des Gebers als Maassstab, da bei der Tugend uud bei dem Charakter die Absicht die Hauptsache ist.

### Sechzehntes Kapitel.

Zwistigkeiten kommen auch bei Freundschaften vor. wo der eine Theil den anderen überragt; auch hier möchte jeder von Beiden wohl mehr haben. Wenn dies eintritt, so löst sich die Freundschaft auf. Der Höhere glaubt nämlich, dass ihm mehr gebühre, weil dem Guten mehr zugetheilt werden müsse. Ebenso macht es der, welcher mehr Nutzen gewährt hat; er meint, der Andere als ein Unnützer dürfe nicht ebenso viel, wie er empfangen; denn es wäre keine Freundschaft, sondern eine Staatsleistung, wenn es in ihr nicht nach dem Werthe der Leistungen ginge; er meint, dass, ebenso, wie bei Erwerbsgesellschaften, derjenige mehr bekommt, welcher mehr Geld eingelegt hat, es auch unter Freunden so sein müsse. Dagegen sagt wieder der Bedürftige und der Geringere, dass es die Pflicht eines guten Freundes sei, den Bedürftigen zu helfen; denn was nützte die Freundschaft mit einem guten oder mächtigen Manne, wenn man keinen Vortheil davon hätte? - Indess dürften wohl Beide Recht haben; aus der Freundschaft muss jedem Theile mehr zufliessen, aber nicht ein Mehr von derselben Sache, sondern dem vornehmen Theile mehr an Ehre und dem bedürftigen Theile mehr an Geldvortheil. Das Preisgeschenk für die Tugend und die Wohlthätigkeit besteht in der Ehre, während dem Bedürftigen durch einen Geldgewinn geholfen wird. Auch innerhalb des Staates findet das Gleiche statt; wer hier der Gemeinschaft nichts Gutes zuführt, erhält keine Ehren und Auszeichnungen; denn das Gemeinsame wird nur dem gegeben, welcher sich um die Gemeinschaft verdient macht und die Ehre ist das Gemeinsame. Man kann nicht zugleich Geldgewinn und Ehre von der Gemeinschaft erlangen, und ebenso erträgt es Niemand, überall zu kurz zu kommen. Wer bei dem Gelde zu kurz gekommen ist, wird durch Ehren entschädigt und wer gern Geschenke nimmt, erhält Geld; denn in der Berücksichtigung des Werthes liegt die Gleichheit bei der Freundschaft, welche sie erhält, wie

schon gesagt worden ist. So muss also der Verkehr unter ungleichen Freunden beschaffen sein. Wer aus dem Vermögen oder der Tugend des Anderen Nutzen gezogen hat, muss es ihm mit Ehre vergelten, indem er das gewährt, was er zu geben vermag; denn die Freundschaft verlangt nur das Mögliche, nicht das Gebührende, was in vielen Fällen nicht möglich ist, wie z. B. bei der Ehre, welche den Göttern oder den Eltern zu erweisen ist. Niemand wird hier das dem Werthe jener Entsprechende zu leisten vermögen, vielmehr gilt der, welcher hier nach seinem Vermögen die Ehren und Dienste erweist, als der sittliche Mensch. Deshalb wird es auch dem Sohn nieht erlaubt sein, sich von seinem Vater loszusagen, wohl aber darf es der Vater vom Sohn; dem jeder Schuldner muss bezahlen, der Sohn hat aber niemals die Dienste des Vaters nach ihrem Werthe entgolten, bleibt also immer dessen Schuldner; der Gläubiger kann dagegen den Schuldner entlassen; also ist dies auch dem Vater erlaubt. Indess wird sich wohl Niemand von seinem Sohne trennen, wenn seine Schlechtigkeit nicht zu gross wird; denn abgesehen von der natürlichen Freundschaft zwischen Beiden ist es auch menschlich, die Hülfe nicht zu versagen, während der Sohn, weil er schlecht ist, es vermeidet oder sich nicht beeifert, dem Vater zu helfen. Gutes von Anderen empfangen, wollen Alle, aber Gutes zu thun, vermeidet man, weil es nichts einbringt. So viel über diesen Gegenstand. 388)

### Neuntes Buch.

#### Erstes Kapitel.

Bei allen ungleichartigen Freundschaften wird die Gleichheit durch das Verhältnissmässige hergestellt; dieses erhält, wie gesagt, die Freundschaft. So wird auch in der bürgerlichen Gesellschaft dem Schuhmacher für seine Schuhe eine dem Werthe derselben entsprechende Gegenleistung gegeben, ebenso dem Weber und den übrigen Handwerkern. Hier hat sich das gemünzte Geld zum gemeinsamen Maasse erhoben; auf das Geld wird Alles

bezogen und durch es gemessen.

In den Liebesverhältnissen beklagt sich zwar der Liebende mitunter, dass er trotz seiner überschwänglichen Liebe nicht wieder geliebt werde, obgleich es sich trifft, dass er nichts Liebenswerthes an sich hat; oft aber beklagt sich der Geliebte, dass jener ihm zuerst alles versprochen habe und nun nicht Wort halte. Dies kommt da vor, wo der Liebende nur seiner Lust wegen den Anderen liebt und dieser den Liebhaber nur um des Vortheils willen, und dies später auf beiden Seiten nicht mehr stattfindet. 389) Bei Freundschsften, die auf solchen Gründen beruhen, erfolgt die Auflösung, wenn das nicht mehr besteht, weshalb jeder den Anderen geliebt hat; sie lieben nicht die Person, sondern nur eine vorhandene, aber nicht dauerhafte Eigenschaft und deshalb sind solche Freundschaften auch nicht dauerhaft. Eine Freundschaft, die sich auf den Charakter stützt und um ihrer selbst willen geschlossen wird, ist, wie gesagt, dauerhaft. Indess kommt es auch zu Spaltungen, wenn die Leistungen sich anders und nicht so gestalten, wie sie begehrt worden waren. Denn wenn man das Begehrte nicht erlangt, so ist das so gut, als hätte man gar nichts bekommen. So hatte Jemand einem Citherspieler einen Lohn versprochen, der um so höher ausfallen sollte, je besser er singen würde, und als der Citherspieler am anderen Morgen das Versprochene sich erbat, sagte Jener, er habe Lust um Lust ausgetauscht. 390) Wenn hier Jeder von Beiden dies gewollt hätte, so hätte allerdings der Spieler genug bekommen; wenn aber der Eine Vergnügen und der Andere einen Geldlohn erlangen wollte und der Eine jenes erhalten, der Andere aber dieses nicht, so wird es mit ihrer Gemeinschaft sich nicht richtig verhalten, denn wessen man bedarf, darauf ist auch der Sinn gerichtet und man giebt dessentwegen von dem Seinigen.

Soll nun hierbei der Werth des Gegenstandes von dem, der zuerst giebt oder von dem, der zuerst empfängt bestimmt werden? 390 b) Jener scheint es diesem zu überlassen. So soll es auch Protagoras 391) gemacht haben; wenn er irgend Etwas gelehrt hatte, so hiess er den Leruenden sein erlangtes Wissen abschätzen und nahm nach dessen Schätzung seinen Lohn. Andere halten es in solchen Fällen mit den Worten: "Was man bedungen "als Lohn, das genüge dem Manne. 4391b) Nimmt aber Jemand die Bezahlung im Voraus an und erfüllt dann nicht, was er versprochen, weil er seine Versprechungen übertrieben hat, so verfällt er mit Recht dem Tadel, denn er hält nicht, was er versprochen hat. So sind die 80phisten zu handeln genöthigt, weil für das, was sie wissen, Niemand ihnen einen Lohn zahlen wird; sie verdienen Tadel, weil sie nicht leisten, was sie versprochen haben. In Fällen, wo über die Dienstleistung keine Verständigung erfolgt ist und der eine Theil freiwillig geleistet hat, da habe ich bereits gesagt, dass es da zu Vorwürfen nicht kommt, weil eine solche Freundschaft auf der Tugend beruht; hier muss die Vergeltung unch der Absicht des Leistenden erfolgen, denn so gehort es sich für den Freund und die Tugend. So verhalt es sich auch bei den philosophischen Gemeinschaften; denn der Werth lässt sich hier nach Gelde nicht schätzen and es kann auch nicht eine gleichwiegende Ehre gewährt werden; vielmehr wird hier, wie bei den Göttern und Eltern, es genügen, wenn der Einzelne so viel giebt, als or vermag.

Wenn die Leistung nicht so, wie hier, beschaffen ist, ndern auf eine Gegenleistung abzweckt, so muss in der egel die Gegenleistung von Beiden für gleichwerthig mit r Leistung gehalten werden; können sie sich aber darin cht einigen, so dürfte es nicht blos nöthig, sondern ich gerecht sein, dass derjenige, welcher zuerst empfann hat, den Werth bestimme. Wenn der Geber so viel kommt, als jener Nutzen oder Vergnügen von dessen abe gehabt hat, so wird er entschädigt sein. Beim Verauf der Marktwaaren scheint es so zu geschehen. An anchen Orten giebt es aber auch Gesetze, wonach kein rozess über freiwillige Uebereinkünfte zugelassen wird. der, welcher dem Anderen vertraut habe, auch die egenleistung desselben so annehmen müsse, wie er sich it ihm eingelassen habe. Denn es gilt für billiger, dass er Empfänger die Abschätzung mache und nicht der eber. Meistentheils schätzen nämlich der, welcher eine ache hat und der, welcher sie bekommen möchte, ese nicht gleich, vielmehr scheint jedem das Eigene nd was er gegeben hat, werthvoller. Dennoch findet ier der Austausch gegen den Preis statt, welchen der mpfänger bestimmt; indess darf dieser ihn nicht danach messen, wie er die Sache schätzt, wenn er sie schon it, sondern wie er sie schätzte, als er sie noch nicht tte. 392)

# Zweites Kapitel.

Auch folgende Fragen haben ihre Zweifel; nämlich man dem Vater alles gewähren und in allem georchen solle, oder ob der Sohn in Krankheitsfällen vielehr dem Arzte folgen und bei der Wahl eines Felderrn seine Stimme einem Kriegskundigen geben dürfe? erner: Ob man dem Freunde mehr als dem Guten ienste leisten solle und ob man eher dem Wohlthäter inen Dank abstatten oder dem Freunde die Sache eben solle, wenn Beides zusammen nicht möglich t. 393) Es ist nun nicht leicht, dergleichen Fragen geau zu beantworten, da hier viele und mancherlei Unterhiede auftreten sowohl nach Grösse und Kleinheit, wie ach dem Schönen und Nothwendigen. Dass man nicht inem alles gewähren solle, ist klar; auch soll man in der Regel eher einem Wohlthäter Dank abstatten, als den Freunden gefällig sein und eher geliehenes Geld dem Gläubiger zurückzahlen, als es dem Freunde geben. Indess dürfte auch dies nicht immer gelten; denn es frigt sich, ob nicht, wenn Jemand durch einen Anderen von den Räubern losgekauft worden ist, er nicht vor aller diesen, wer es auch sei, wieder seinerseits zuerst loskaufen müsse und ob, wenn der Andere auch nicht gefangen genommen ist, aber sein verlangtes Lösegeld wie der fordert, er es eher diesem zurückerstatten muss, anstatt damit den eigenen Vater auszulösen? Denn man könnte auch meinen, dass man seinen Vater eher als sich selbst loskaufen müsse. Wie gesagt, muss in der Regel vorerst das, was man schuldet, abgetragen werden; wem aber die Pflicht und die Nothwendigkeit einer anderen Gabe überwiegt, so muss man für diese sich entscheiden Zuweilen ist es nicht richtig, einen empfangenen Dienst zu vergelten; z. B. wenn Jemand einem als rechtlich von ihm gekannten Manne Gutes erwiesen hat, die Gegenleistung aber jenem, den dieser als schlechten Mam kennt, zufallen würde. Auch kann man dem, der uns geborgt hat, nicht immer ebenfalls borgen, denn der Eine hat in dem Glauben, das Geld wiederzuerhalten, einem rechtlichen Manne geborgt, während dieser von ihm, als einem schlechten, die Zurückzahlung nicht erwarten kann. Wenn es sich in Wahrheit so verhält, so ist die Würdigkeit beider Theile nicht gleich; aber selbst wenn es sich nicht so verhält und der Andere ihn nur für unredlich hält, so würde auch dann sein Verfahren nicht ungereimt sein.

Wie ich schon oft gesagt habe, können die über die Affekte und Handlungen aufgestellten Begriffe nicht bestimmter sein, als die Gegenstände selbst. 394) Indess ist klar, dass man nicht Allen dasselbe abgeben kann und dass man auch seinem Vater nicht Alles geben kann, wie man ja auch dem Zeus nicht Alles opfert; vielmehr muss da man den Eltern und den Geschwistern und den Kameraden und den Wohlthätern jedem Unterschiedenes zu leisten hat, man hiernach jedem von ihnen das Eigenthümliche und Passende gewähren. So zeigt sich auch die Sitte; denn zur Hochzeit werden nur die Verwandten eingeladen; denn diese haben eine gemeinsame Ab-

stammung und deshalb sind auch die hierauf bezüglichen Handlungen gemeinsam vorzunehmen. Deshalb meint man auch zu Trauerfällen die Verwandten einladen zu müssen und deshalb soll man auch vor allem den Eltern die genügende Pflege gewähren, da man es ihnen schuldig ist und es edler ist, denen, welchen man das Leben verdankt, eher als sich selbst den Unterhalt zu gewähren. Auch Ehre hat man den Eltern wie den Göttern zu erweisen; doch nicht alle Ehre; denn die Mutter erhält schon nicht die gleiche Ehre mit dem Vater; auch nicht die Ehre, welche man dem Weisen oder dem Feldherrn erweist, sondern man giebt dem Vater die ihm, und der Mutter die ihr zukommende Ehre. Auch älteren Personen ist je nach ihrem Alter Ehre durch Aufstehen, Einräumen eines Ehrenplatzes und dergleichen zu erweisen. Kameraden und Brüdern ist man dagegen Offenheit und Gemeinsamkeit in allen Dingen schuldig. In Bezug auf Verwandte und Gaugenossen und Mitbürger und alle sonstigen Genossen muss man sich bestreben, jedem das für sein Verhältniss Gehörige zu gewähren und zugleich das jedem Zukommende nach dessen Tugend, Nützlich-keit und der Nähe, in der er zu einem steht, bemessen. Bei Personen von gleicher Abstammung ist diese Prüfung leicht; aber bei verschiedener schwieriger; doch darf man deshalb nicht davon abstehen, sondern muss so weit, als möglich, seine Pflicht bemessen.

# Drittes Kapitel. 395)

Man kann auch zweifeln, ob man die Freundschaft gegen solche, die nicht darin ausharren, auflösen dürfe oder nicht? Was hier die Freundschaften anlangt, die nur auf dem Nutzen oder dem Vergnügen beruhen, so hat die Auflösung derselben kein Bedenken, wenn diese Voraussetzung nicht mehr vorhanden ist. Man war nur Freund dieses Nützlichen oder dieses Vergnügens und es ist natürlich, dass die Freundschaft aufhört, wenn dies nicht mehr vorhanden ist. Aber derjenige würde Tadel verdienen, welcher, obgleich es ihm nur um den Nutzen oder das Vergnügen zu thun ist, doch vorgäbe, dass er den Freund um seines Charakters willen liebe; denn es

entspringen, wie ich bereits anfänglich gesagt habe, die meisten Zwiste unter den Freunden daraus, dass ihre Freundschaft nicht von gleicher Art ist und von ihnen nicht dafür gehalten wird. Sofern hier Jemand sich selbst täuschte und annähme, er werde wegen seines Charakters geliebt, obgleich es dem Anderen gar nicht darum zu thun ist, so würde er sich selbst die Schuld beizumessen haben; ist er aber durch die Verstellung des Anderen getäuscht worden, so kann er mit Recht demselben Vorwürfe deshalb machen und mehr als Münzverfälschern, da die Schlechtigkeit ein Werthvolleres betroffen hat. Soll man aber auch Demjenigen Freund bleiben, den man zwar für einen guten Menschen gehalten hat, der aber schlecht geworden ist und dafür gehalten wird? Oder ist dies nicht möglich, da man nur das Gute lieben kann? Einen schlechten Menschen kann man allerdings nicht lieben und soll es nicht, denn man braucht kein Freund des Schlechten zu werden und sich dem Unsittlichen nicht gleich zu machen; denn ich habe schon gesagt, dass nur das Gleiche Freund des Gleichen sei. Soll man aber die Freundschaft sofort auflösen, oder soll man etwa es nicht gegen jeden solchen thun, sondern nur gegen die, wo die Schlechtigkeit unheilbar ist? Jedenfalls soll man denen, die sich bessern lassen, hierbei eher für ihren Charakter als für ihr Vermögen beistehen, denn der Charakter ist das Bessere und entspricht mehr dem Wesen der Freundschaft. Indess dürfte es auch nicht verkehrt sein, wenn man in solchen Fällen die Freundschaft auflöst; denn man war nicht der Freund eines solchen Menschen und man trennt sich, wenn man nicht vermag, ihn aus seiner Veränderung wieder zu befreien.

Wenn aber von den Freunden der eine sich nicht veränderte, der andere dagegen tugendhafter würde und hierin jenen um Vieles überträfe, soll da dieser noch Freund des Anderen bleiben oder geht dies nicht an? Bei grosser Verschiedenheit wird dies am offenbarsten; z. B. bei Freundschaften, die Knaben geschlossen haben; wenn da der Eine an Verstande ein Kind bleibt und der Andere ein tüchtiger Mann wird, wie können sie da Freunde bleiben, da sie weder an denselben Dingen Gefallen haben, noch sich über dieselben Dinge erfreuen oder betrüben? Auch an einander werden sie kein Ge-

fallen haben und ohne dem kann man kein Freund sein, denn das Zusammenleben ist dann nicht mehr möglich. So viel über diesen Fall. Aber soll dann der hier sich gegen den Andern so benehmen, als wenn er niemals sein Freund gewesen wäre? oder gebührt es sich nicht, der früheren Gemeinschaft eingedenk zu bleiben? ich meine letzteres und dass sie einander mehr wie Freunden als wie Freunden gefällig sein sollen. So soll man auch ehemaligen Freunden wegen der früheren Freundschaft gefällig bleiben, sofern nicht die Trennung wegen zu grosser Schlechtigkeit erfolgt ist. 396)

# Viertes Kapitel. 397)

Das liebevolle Benehmen zum Freunde und das, was das Wesen der Freundschaft ausmacht, dürfte aus dem Verhalten gegen sich selbst hervorgegangen sein; denn man lässt nur den als Freund gelten, welcher das Gute, oder was man dafür hält für den Andern erstrebe und vollführe; oder welcher will, dass der Freund um seiner selbst willen da sei und lebe; wie die Mütter so für ihre Kinder fühlen und von Freunden die, welche den andern beleidigt haben. 398) Andere setzen das Wesen des Freundes in das Zusammenleben und die gleichen Neigungen, oder dahin, dass man mit dem Freunde Schmerz und Freude theile. Auch dies ist bei den Müttern in Bezug auf ihre Kinder am meisten der Fall. Durch eines dieser Merkmale wird auch die Freundschaft bestimmt. Der sittliche Mensch verhält sich nun in allen diesen Stücken so gegen sich selbst; und die Andern ebenfalls insofern sie sich für sittlich halten; denn für jeden bildet hier, wie schon gesagt worden, die Tugend und der sittliche Mensch den Massstab; denn dieser ist mit sich selbst in Ueber-einstimmung und seine Ziele, denen er mit ganzer Seele nachstrebt, bleiben sich gleich. Er begehrt für sich selbst das Gute und das was als solches sich darstellt und handelt auch (denn der gute Mensch sucht das Gute zu verwirklichen) um seiner selbst willen, nämlich um seiner denkenden Natur willen, welche das Wesen eines Jeden ausmacht. 399) Auch will er leben und sich erhalten, insbesondere in seinem vernünftigen Theile; dem guten

Menschen gilt sein Dasein für ein Gut. Ein Jede für sich das Gute; aber wenn er ein Anderer gewo so wird er niemals wollen dass dieser anders Gewi alles haben solle. 400) Denn die Gottheit hat zwar jetzt das Gute, aber nur weil sie jetzt noch das ist sie früher war. Es wird wohl ein Jeder in der Ve sein Selbst ganz oder hauptsächlich finden und ein will deshalb mit sich selbst verkehren, denn dies ge ibm Freude, da die Erinnerung an das, was er hat, ihm angenehm ist und ebenso sind die Hoffn welche er für die Zukunft hegt gut und deshalb angenehm; auch an wissenschaftlichen Kenntnissen reich. Er leidet und freut sich mit sich selbst am m Das Traurige und das Erfreuliche ändert sich m Zeit nicht, sondern ist ihm immer dasselbe, denn so zu sagen, der Reue nicht zugänglich. Indem de liche Mensch in allen diesen Dingen sich so geger selbst verhält, das Verhalten zum Freunde aber da ist, wie das Verhalten zu sich selbst, (denn der ist das andere Selbst) so ist auch die Freundschaft der Art und Freunde sind die, welche sich so ver

Ob es aber auch eine Freundschaft gegen selbst giebt oder nicht, darüber mag die Untersuchu Zeit noch ausgesetzt bleiben. Doch möchte man soweit annehmen, als sie zwei oder mehr der Bestimmungen in sich enthält401) und weil das mass der Freundschaft gegen Andre derjenigen F schaft gleicht, die man für sich selbst hegt. Die er ten Bestimmungen scheinen auch bei der Menge handen zu sein, trotzdem, dass hier die Menschen se sind. Indess dürfte dies wohl nur soweit der Fal als sie Gefallen an sich selbst haben und sich für liche Menschen halten; denn bei den ganz schl Menschen und Bösewichtern findet sich solches Ver nicht und auch nicht der Schein davon. Indess man es wohl auch für schlechte Menschen übe kaum annehmen; denn sie bleiben sich selbst nicht und ihr Begehren ist, wie bei den Unmässiger Anderes gerichtet als sie wollen. Anstatt des von selbst erkannten Guten wählen sie das Angenehme ihnen schadet. Andere unterlassen aus Feigheit Trägheit das zu thun, was sie für sich selbst a Beste halten während die, welche in ihrer Schlechtigkeit viele Unthaten verübt haben, von Hass gegen sich erfüllt, das Leben fliehen und sieh selbst tödten. Der schlechte Mensch verlangt nach Gesellschaft und flieht sich selbst, weil ihm viele peinliche Erinnerungen kommen und er Aehnliches erwartet wenn er allein ist, während er in Gesellschaft es vergisst. Da er nichts liebenswerthes an sich hat, so fühlt er auch keine Liebe zu sich selbst und hat weder Freude noch Schmerz über sich selbst. Seine Seele ist in Aufruhr und wegen ihrer Schlechtigkeit bald im Schmerz über Entbehrungen bald in Lust; dies zieht sie da-, jenes dorthin, als wollten sie die Seele zerreissen. Wenn man auch nicht gleichzeitig Lust und Schmerz empfinden kann, so schmerzt dem Schlechten doch sehr bald, dass er sich gefreut und er wünscht, diese Lust nicht genossen zu haben; denn die schlechten Menschen sind voll Reue. Hiernach zeigt der Schlechte nicht einmal gegen sich selbst ein liebendes Verhalten, weil er nichts liebenswerthes an sich hat. 402) Wenn ein solcher Zustand ein höchst unglücklicher ist, so muss man das Laster mit aller Anstrengung fliehen und ein guter Mensch zu werden suchen; dann wird man nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit Andern Freund sein.

# Fünftes Kapitel, 403)

Das Wohlwollen hat wohl mit der Freundschaft einige Aehnlichkeit, ist indess noch keine Freundschaft; denn wohlwollend ist man auch gegen Fremde und es ist nicht nöthig, dass der Andre darum weiss, während bei der Freundschaft dies nöthig ist, wie ich schon früher be-Das Wohlwollen ist aber auch kein merkt habe. Lieben, da ihm jene Spannung des Gemüths und jenes Begehren abgeht, die mit dem Lieben verbunden sind. Ferner entwickelt sich die Liebe aus dem Zusammensein, das Wohlwollen aber auch plötzlich, z. B. für Wettkämpfer, denen man wohlwill und den Preis wünscht, ohne aber selbst dafür etwas thun zu wollen. Das Wohlwollen entsteht, wie gesagt, plötzlich und sein Lieben ist nur oberflächlich. Indess scheint es den Anfang zur Freundschaft zu machen, wie die Freude an

dem Sehen einer Person den Anfang der Liebe bilde denn Niemand verliebt sich, ohne an dem Aeussern de Person sich erfreut zu haben. Diese Freude an der Aeussern macht indess noch keine Liebe, sondern 100 muss auch nach dem abwesenden Geliebten verlang und dessen Gegenwart begehren. So kann es auch keiner Freundschaft kommen, wenn nicht ein Wohl vorangegangen ist; aber das Wohlwollen ist deshalb keine Freundschaft; denn der Wohlwollende wünsch Betreffenden nur alles Gute, aber ist dafür nicht thätig und empfindet auch keine Unruhe seinetw Deshalb könnte man das Wohlwollen bildlich eine Freundschaft nennen; dauert es aber längere Zei kommt es zum persönlichen Umgang, so entsteht Fr schaft daraus; aber keine welche auf dem Nutzer der Lust beruht, denn der Wohlwollende verlangt nicht. Der, dem Gutes erwiesen worden, vergille to Empfangene mit seinem Wohlwollen und thut daran. Wenn es aber bei dem Wohlthun nur auf Chles stützung durch den Andern abgesehen ist, so ist kein Wohlwollen vorhanden, vielmehr nur Gegenliebe, wie hei einem, der nur seines Nutzens wegen für seinen Freund sorgt. Im Allgemeinen wird das Wohlwollen durch eine gewisse Tugend oder Sittlichkeit hervorgerufen. wem Jemand sich dem Andern als schön, oder tapfer oder ähnlicher Art zeigt, wie ich dies bei den Wettkämplen schon gesagt habe.

# Sechstes Kapitel. 404)

Auch die Einmüthigkeit hat etwas von der Freundschaft an sich und deshalb ist sie keine bloss Gleichheit der Ansichten, denn diese kann auch zwischen Personen bestehen, die einander nicht kennen Auch gilt eine Uebereinstimmung der Ansichten in irgend einem Gegenstande noch nicht für Einmüthigkeit, so z. B. nicht die über die Himmelskörper (da eine Uebereinstimmung hierin mit der Freundschaft nichts zu schaffen hat); aber man nennt Städte einmüthig, wenn sie über das, was ihnen nützlich ist, übereinstimmen und wenn sie ein und dasselbe beschliessen und es gemeinsam ausführen. Die Einmüthigkeit geht auf das Handeln

und auch hier nun auf das Wichtigere, was beiden Theilen oder allen zu Gebote steht, wie wenn z. B. Städte sämmtlich beschliessen, dass die Beamten bei ihnen gewählt werden sollen, oder dass man den Krieg gemeinsam mit den Lakedämoniern führen wolle, oder dass Pittakus das Staatsoberhaupt sein solle, wenn er selbst dazu bereit sei. Wenn aber, wie in dem Trauerspiel: die Phöniezierinnen, 405) jeder von beiden sich selbst zum Oberhaupt machen will, so ist dies Aufruhr. Denn es ist noch keine Einmüthigkeit, wenn jeder von beiden dasselbe irgend wie will, sondern wenn sie auch in der Person hierbei einig sind, z. B. wenn sowohl die Menge, wie die rechtlichen Leute einig sind, dass die besten Männer den Staat leiten sollen. Denn nur dann geschieht das, was alle wollen. Die Einmüthigkeit dürfte eine staatliche Freundschaft sein und sie wird auch so bezeichnet; denn sie bezieht sich auf das Nützliche und die Zwecke des Lebens. Eine solche Einmüthigkeit besteht auch unter rechtlichen Menschen; denn diese sind sowohl mit sich wie mit einander einmüthig, da sie so zu sagen, mit denselben Dingen sich beschäftigen. Solche Menschen sind in ihren Beschlüssen beharrlich und wechseln nicht wie die Wässer einer Meerenge hin und her, da sie das Rechte und Mögliche verfolgen und gemeinsam danach streben. Dagegen können schlechte Menschen nicht einmüthig sein, ausgenommen auf kurze Zeit und ebenso wenig können sie Freunde mit einander sein, da sie von dem Nützlichen zuviel haben wollen, aber bei den Mühseligkeiten und den Leistungen für den Staat znrückbleiben. Indem Jeder nur sich im Auge hat, traut er dem Nachbar nicht und hindert ihn; und ein Staat, der nicht behütet wird, geht zu Grunde. Unter solchen Menschen erhebt sich der Aufruhr, denn keiner will selbst das thun, was die Pflicht gebietet, sondern nur die Andern dazu zwingen.

### Siebentes Kapitel. 406)

Der Wohlthäter liebt den, welchen er wohlthut mehr, als dieser jenen und man sucht nach dem Grunde dieser sonderbaren Erscheinung. Meistentheils erklärt man es daraus, dass hier die Einen borgen und der Andern geborgt wird; 406) wie denn auch bei Darlehnsgeschäfte der Schuldner nicht mag, dass er einen Glänbiger lab während die Darleiher um das Wohl der Borgender be sorgt sind. Ebenso wünscht auch der Wohlthäter den Andern das Leben in Hoffnung, dass er sich dankter beweisen werde, während der, welcher die Wohld empfangen hat, im Danke nicht so eifrig ist. Epichan mos 407) würde hier sofort sagen, dass man nur dam sprechen könne, wenn man blos das Schlechte im Aug behalte; indess dürfte ein solches Verhalten doch in menschlichen Natur liegen; denn die Menge vergisst leid und will lieber Wohlthaten empfangen, als geben bu Grund für jene Erscheinung dürfte jedoch mehr a natürlicher sein und die Vergleichung mit den Darleihr nicht zu treffen; denn bei diesen besteht keine Liebe II dem Empfänger, sondern sie wünschen ihm nur Gute damit sie ihr Geld wiederbekommen. Wohlthäter dageet lieben und sind Freunde derer, welche die Wohlthate empfangen, selbst wenn diese ihnen nicht nützlich im und auch später es nicht werden können. Aehnlicht findet bei den Künstlern statt; hier liebt jeder sein Weit mehr, als er von diesem geliebt werden würde, wenn " lebendig wäre. Am meisten gilt dies wohl von den Did tern; sie sind vernarrt in ihre eignen Dichtungen w hegen eine väterliche Liebe zu denselben.

Aehnlich verhält es sich nun mit den Wohlthätern; Wohlthat ist ihr Werk und sie lieben es mehr, als das Wel den Meister liebt. Der Grund ist, weil jedem das Dasse wünschenswerth und theuer ist und weil man nur Thätiger ist; d. h. als lebender und handelnder. Wer ein Werk gemacht, hat es durch irgend eine Thätigkel gemacht; nun liebt er sein Werk, folglich auch will Es ist dies natürlich, denn was Jemand de Möglichkeit nach ist, das offenbart als Wirklichkeit sein Zugleich liegt für den Wohlthäter etwa Schönes in seiner Handlung, so dass er auch an dem worin dieses Schöne enthalten ist, sich erfreut; dagegen liegt für den Empfänger nichts Schönes in der Perso des Handelnden sondern nur etwas Nützliches, was abe weniger angenehm und liebenswerth ist. Nun ist für di Gegenwart die Thätigkeit angenehm; für die Zukunft die Hoffnung, für die Vergangenheit die Erinnerung. angenehmsten ist aber das, was eine Thätigkeit enthält und ebenso am liebenswerthesten. Nun bleibt dem, der gehandelt hat, sein Werk (denn das Schöne ist dauerhaft) während bei dem Empfänger der Nutzen vergeht. Die Erinnerung an die schöne Handlung ist aber süss, während die an den empfangenen Vortheil kaum süss ist oder doch weniger süss. Umgekehrt dürfte es sich mit der Erwartung verhalten. 409) Auch gleicht das Lieben dem Handeln, das Geliebtwerden aber dem Leiden. Bei dem, der durch Thätigkeit hervorragt, findet sich auch mehr das Lieben und das zur Freundschaft Gehörige. Auch liebt Jedermann das mühsam Erlangte mehr, z. B. das Geld mehr, wenn er es erworben hat, als wenn er es überkommen hat und das Empfangen von Wohlthaten ist mühelos, das Geben derselben aber mühsam. Deshalb lieben auch die Mütter am meisten ihre Kinder; das Gebären ist sehr mühevoll und sie wissen am sichersten, dass die Kinder ihre eignen sind. Gleiches dürfte bei den Wohlthätern das Eigenthümliche sein. 410)

### Achtes Kapitel. 411)

Es entsteht auch die Frage, ob man am meisten sich selbst oder einen Andern lieben solle? denn man tadelt die, welche sich am meisten lieben und nennt sie gleichsam als Vorwurf selbstsüchtig, indem nur der schlechte Mensch alles um seinetwillen thue und um so mehr so handle, je schlechter er sei. Man tadelt ihn, weil er nichts thut, als was ihm Vortheil bringt, während der sittliche Mensch durch das Schöne bestimmt werde und je besser dieser sei, um so mehr handle er so und stelle um des Freundes willen das Seinige zurück. Mit solchen Reden stimmen indess die Handluugen nicht und wohl mit Recht, denn man sagt ja, dass man den am meisten lieben solle, der uns am meisten Freund sei; am meisten Freund ist aber der, welcher um des Andern willen ihm das Gute wünsche, auch wenn Niemand es erfährt. Alle diese Bedingungen so wie alles Uebrige, woran man den Freund erkennt, treffen aber bei jedem am meisten für ihn selbst zu. Denn ich habe schon bemerkt, dass aus dem Verhalten gegen sich selbst auch alles abgeleitet wird, was man den Andern als Freunderschuldet. Auch alle Sprüchwörter stimmen damit überein, z. B.: "nur eine Seele", <sup>411 b</sup>) "unter Freunden wird Alles gemeinsam", "Freundschaft ist Gleichheit" und "das Knie ist mir näher als die Wade". Alles dies triffnun am meisten in Beziehung auf das eigene Selbst mijder ist sich selbst am meisten Freund und meint, das

er sich selbst am meisten lieben solle.

Man ist nicht ohne Grund im Zweifel, welcher von diesen beiden Ansichten man folgen solle, da jede Glavben verdient. Vielleicht hat man solche Aussprüche trennen und zu bestimmen, wie weit und in welcher Weise jeder die Wahrheit enthält. Nimmt man non die Selbstliebe und sieht, in welchem Sinne jeder Theil sie auffasst, so dürfte sich die Sache schnell aufklären Die Einen nehmen die Selbstliebe von der schimpflichen Seite und nennen diejenigen selbstsüchtig, welche sich selbst mehr, wie den Andern, an Geld, Ehre und sinn licher Lust zutheilen; denn hiernach verlangt die Menge und ereifert sich darum, als wäre es das Beste; weshall auch am meisten darum gekämpft wird. Die hierin Habsüchtigen geben ihren Begierden nach und überhaupt den Leidenschaften und dem Unvernünftigen in ihre Seele. So ist nun die Menge beschaffen und deshalb hat dieses Wort eine schlechte Nebenbedeutung erhalten und es ist recht, dass man solche sich selbst Liebenden tadell Es ist auch erklärlich, dass die Menge diese Menschen welche sich dergleichen zuwenden, selbstsüchtig zu nennen pflegt, denn wenn Jemand sich immer beeiferte, selbst mehr wie die Andern recht zu handeln, oder mehr wi die Andern sich weise zu benehmen und auch in aller andern Tugenden sich ähnlich so zu verhalten und über haupt sich selbst immer das Schöne zuzueignen, so würde Niemand einen solchen Menschen selbstsüchtig nennen, noch ihn tadeln und doch dürfte ein solcher selbstsüchtiger als jew sein, denn er theilt sich selbst das Schönste und Beste zu. und er dient dem vornehmsten Theile seiner selbst und gehorcht ihm in allen Stücken. So wie nun das vornehmste Stück des Staates oder sonst eines geordneter Ganzen am meisten als der Staat selbst gilt, so verhält es sich auch bei dem Menschen, und derjenige liebt sich

selbst am meisten, welcher diesen vornehmsten Theil seiner liebt und diesem dient. Auch mässig oder unmässig heisst Jemand, je nachdem die Vernunft bei ihm herrscht oder nicht, als wenn diese sein Selbst wäre; und eben so gilt das, was er mit Vernunft gethan, am meisten als von ihm selbst und freiwillig gethan.

Es ist also klar, dass hierin das Selbst eines Jeden, oder wenigstens am meisten, enthalten ist, und dass der sittliche Mensch dieses am meisten liebt. Deshalb wird er also am meisten sich selbst lieben, obwohl in einer andern Art als jener, der als selbstsüchtig getadelt wird, da er von diesem ebenso verschieden ist, wie ein vernünftiges Lieben von dem von Begierden beherrschten oder wie das Verlangen nach dem Schönen von dem nach dem nützlich Scheinenden. Wer in solcher anterschiedenen Weise sich schöner Handlungen befleissigt, findet Billigung und Lob bei Jedermann. Wenn Alle so im Schönen wetteiferten und sich anstrengten das Beste zu leisten, so würde sowohl der Staat alles was er bedarf, als auch Jeder für sich selbst das Grösste der Güter haben, wel-

ches ja in der Tugend besteht.

In solcher Weise soll der gute Mensch sich selbst lieben : ihm selbst wird es frommen, wenn er das Schöne vollbringt und ebenso wird es den Andern Nutzen bringen: dagegen soll der schlechte Mensch sich nicht selbst lieben, denn er folgt damit seinen schlechten Leidenschaften und wird sich und seinem Nächsten Schaden thun. Bei dem schlechten Menschen stimmt dås, was er thun soll, nicht mit dem, was er wirklich thut; aber der sittliche Mensch handelt so, wie er soll. Alles Vernünftige wählt das für sich Beste und der sittliche Mensch gehorcht ja der Vernunft. Aber dabei bleibt es doch wahr, dass der rechtliche Mann auch für seine Freunde und für sein Vaterland vieles thut, und wenn es sein soll, selbst in den Tod für sie geht. Er wird Geld und Ehren und all jene vielumworbenen Güter von sich werfen und dafür das sittlich Schöne sich umthun. Er wird vorziehen, eine kurze Zeit hoher Lust sich zu erfreuen, als eine lange Zeit nur schwache Lust zu empfinden und vorziehen ein Jahr ein schönes Leben zu führen, als viele Jahre wie es sich trifft zu leben; eine schöne und grosse That wird ihm lieber sein, als viele kleine. Auch die, welche für Andre

den Tod erleiden, werden so empfinden, denn sie erw len ein Grosses und Schönes für sich. Auch Geld der rechtliche Mann opfern, damit seine Freunde dad mehr gewinnen; die Freunde gewinnen dann Geld selbst aber das Schöne; er theilt also sich selbst grössere Gut zu. Auch bei den Ehren und Aemtern er sich ebenso verhalten; er wird dies alles den F den zuwenden; denn dies gereicht ihm selbst zur sel und lobenswerthen That und er wird sicherlich für rechtlichen Mann gelten, weil er vor allem nach Schönen strebt. Ja selbst das Handeln kann er Freunde überlassen und es ist schöner, wenn er Freund dazu veranlasst, als wenn er selbst har So zeigt sich, dass der sittliche Mensch in allen lo werthen Dingen sich selbst das Schöne am meisten theilt. In dieser Weise soll er also, wie gesugt, selbst lieben; aber nicht in der Weise der Menge.

# Neuntes Kapitel. 413)

Man streitet auch darüber, ob der Glückliche Freunde bedürfe oder nicht? Man sagt, die Glück und sich selbst Genügenden brauchten keine Fre da sie alle Güter schon besässen; indem sie sich genug wären, bedürften sie Niemandes, während der Freund, als ein anderes Selbst, das verschaffen was man durch sich allein nicht vermöge. Daher Sprüchwort: "Wenn die Gottheit Gutes gewährt. bedarf es da der Freunde? 414) Allein es ist woh kehrt, dem Glücklichen alle Güter, aber keine Fra zuzutheilen, die doch zu den grössten äusseren G gehören. Wenn es in der Natur des Freundes mehr Gutes zu erweisen als zu empfangen und wen Wohlthun zur Tugend und den Gütern gehört un schöner ist, Freunden als Fremden Gutes zu erwi so wird der sittliche Mensch der ihm wohlgewog Menschen nicht entbehren können. Man stellt de anch die Frage, ob man der Freunde mehr im G oder im Unglücke bedürfe? da sowohl der Ung liche der Wohlthäter bedürfe als die Glücklichen sol denen sie Gutes erzeigen können. Doch ist es wohl Lehrt, den Glücklichen zu vereinsamen; da Niemand alle Güter für sich allein wird besitzen mögen, vielmehr ist der Mensch von Natur zum staatlichen und gemeinsamen Leben bestimmt und der Glückliche hat daher auch dieses, da er die natürlichen Güter besitzt. Auch ist es offenbar besser, mit Freunden und rechtlichen Menschen, anstatt mit Fremden und mit wem es sich trifft, zu leben. Deshalb also bedarf der Glückliche der Freunde.

Was will nun der Ausspruch der Gegner sagen und in welchem Sinne haben sie Recht? Sollte es nicht deshalb sein, weil die Menge unter den Freunden nur die Nützlichen versteht? Solcher bedarf allerdings der Glückliche nicht, da er alle Güter besitzt. Auch bedarf er der Freunde nicht um der Lust willen, wenigstens nur in geringem Maasse; denn sein Leben ist bereits angenehm und er bedarf keiner von aussen noch zugebrachten Lust. So scheint er, da er solcher Freunde nicht bedarf, überhaupt derselben nicht zu bedürfen. Indess dürfte dies doch nicht richtig sein; denn ich habe im Beginn gesagt, dass die Glückseligkeit eine Art Thätigkeit ist und eine solche wird und ist nicht blos, wie etwa ein Besitz. Wenn nun das Glück in dem Leben und Wirken besteht und die Wirksamkeit des guten Menschen an sich selbst sittlich und angenehm ist, wie im Eingange gesagt worden und wenn das jedem Wesem Eigenthümliche auch Lust gewährt und wenn wir unsere Nächsten besser als uns selbst und die Handlungen jener besser als unsere eigenen betrachten können, so sind auch die Handlungen sittlicher Menschen, welche Freunde der guten Menschen sind, diesen angenehm; denn beide Theile haben dann das von Natur Angenehme und der Glückliche wird solcher Freunde bedürfen, da er ein sittliches und ihm verwandtes Handeln zu schauen wünscht und die Handlungen eines guten Freundes von dieser Art sind.

Man meint ja auch, dass der Glückselige angenehm leben müsse; nun ist aber für einen allein stehenden Menschen das Leben schwer, denn es ist nicht leicht, für sich allein immer thätig zu sein, aber leicht, mit Anderen und für Andere. Deshalb wird in letzterem Falle die Wirksamkeit des Glücklichen andauernder sein und da sie an sich Lust gewährt, so muss sie dem Glücklichen zukommen. Der rechtliche Mann erfreut sich ja als solcher an dem 206

tugendhaften Handeln und zürnt dem schlechten Handeln, wie der Musiker an den schönen Melodien sich erfreut und über schlechte sich betrübt. Auch erwächst wohl aus dem Zusammenleben eine Art Uebung in der Tugend für die guten Menschen, wie schon Theognis sagt. Auch wenn man mehr das Natürliche betrachtet zeigt sich, dass der sittliche Mensch schon von Natur den Sittlichen zu seinem Freunde erwählt, denn ich habe schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen Mensch schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen Mensch schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen Mensch schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen Mensch schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen Mensch schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen Mensch schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen Mensch schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen Mensch schon bemerkt, dass das natürliche Gute für den sittlichen den schon den

lichen Menschen gut und angenehm an sich ist.

Das Leben setzt man nun bei den Thieren in das Vermögen wahrzunehmen und bei dem Menschen in das Vermögen wahrzunehmen und zu denken. Dies Vermögen treibt aber zur Verwirklichung seiner und in dieser Verwirklichung besteht die Hauptsache; deshalb erscheint das Leben hauptsächlich als ein Wahrnehmen und Denken. Nun gehört das Leben zu den Gütern und zu der Lust an sich; denn es ist begrenzt und das Begrenzte hat die Natur des Guten. 415) Das von Natur Gute gilt auch dem sittlichen Menschen als gut; daher ist das Leben für alle Wesen angenehm. Man darf aber hier nicht das Leben als ein schlechtes und verdorbenes oder als ein trauriges nehmen; denn ein solches ist unbestimmt, wie das, was zu ihm gehört. Aus dem, was später über die Trauer gesagt werden soll, wird dies deutlicher werden. 416) Wenn nun das Leben an sich ein Gut und eine Lust ist (wie auch daraus erhellt, dass Alle es begehren und die sittlichen und glücklichen Menschen am meisten: denn für diese ist das Leben das Begehrenswertheste und ihr Leben ist das glücklichste) und wenn der Sehende wahrnimmt, dass er sieht und der Hörende, dass er hört und der Gehende, dass er geht und wenn ebenso in allen anderen ähnlichen Fällen wahrgenommen wird, dass wir etwas wirken, so dürften wir wohl auch wahrnehmen, dass wir wahrnehmen und denken, dass wir denken. 417) Weil wir aber wahrnehmen und denken, deshalb sind wir; denn unser Dasein ist als Wahrnehmen und Denken dargelegt worden. Nun gehört die Wahrnehmung des eigenen Lebens zu dem Angenehmen an sich, weil das Leben ein natürliches Gut ist und die Wahrnehmung. dass ein Gut in uns enthalten, angenehm ist. Das Leben ist also wünschenswerth, 418) besonders für die guten

Menschen, weil das Dasein ein Gut und eine Lust für sie ist; denn indem sie zugleich das an sich Gute wahrneh-

men, erfreuen sie sich dessen.

Wie sich nun der sittliche Mensch zu sich selbst verhält, so auch zu seinem Freund, denn der Freund ist ihm sein anderes Selbst. So wie also das eigene Dasein von Jedem begehrt wird, so wird auch das Dasein des Freundes von ihm begehrt, wenigstens nahezu ebenso. Nun war aber das Dasein wünschenswerth, weil man wahrnahm, dass es ein Gut ist und eine solche Wahrnehmung an sich angenehm ist. Also soll man auch das Dasein des Freundes mit wahrnehmen und dies würde geschehen, wenn man mit dem Freunde zusammen lebt und Worte und Gedanken mit ihm austauscht: denn nur dies würde ein Zusammenleben von Menschen heissen können und nicht, wenn sie, wie eine Viehheerde, blos an demselben Orte auf die Weide gehen. Wenn sonach dem glücklichen Menschen das Dasein an sich selbst wünschenswerth ist, weil es von Natur ein Gut und eine Lust ist, so ist für ihn auch das Leben des Freundes ein ziemlich gleiches Gut und eine gleiche Lust und deshalb gehören auch die Freunde zu dem Wünschenswerthen. Was nun an sich selbst wünschenswerth ist, das muss der Glückliche haben, oder es wird ihm etwas fehlen. Deshalb wird also der Glücklicke tugendhafter Freunde bedürfen.

# Zehntes Kapitel.

Soll man sich möglichst viele Freunde verschaffen oder soll die der Gastfreundschaft gegebene Mahnung: Weder der Gastfreunde viele noch keinen" 419) auch für die Freundschaft passen, so dass man weder ohne Freund sein, noch deren zu Viele haben solle? Allerdings dürfte dieser Spruch für den, welcher seine Freunde des Nutzens wegen erwählt, wohl passen, denn Vielen wieder Gegendienste zu erweisen, ist mühsam und das Leben reicht ihnen dazu nicht hin; sind der Freunde mehr, als zum häuslichen Leben genügt, so sind sie überflüssig und dem angenehmen Leben hinderlich; man bedarf also derselben nicht. Auch bedarf man um des Vergnügens willen nur weniger Freunde, gleich des Süssen bei den Speisen-

Handelt es sich aber um tugendhafte Freunde, so frärt es sich, ob man hier nicht deren an Zahl nie genng haben könne, oder ob auch hier ein Maass für die Menge solcher, wie für die Einwohner einer Stadt bestehe? Dem zehn Menschen machen noch keine Stadt und bei zehn mal zehntausend ist keine Stadt mehr möglich. Das: Wieviel ist wohl kein einziges und bestimmtes, sonden befasst alles zwischen bestimmten Grenzen. So ist and die Menge der Freunde begrenzt und es giebt eine äusserste Anzahl, über die hinaus man nicht mehr gemeinsam mit einander würde leben können. Diese Bedingung ist der Freundschaft am wesentlichsten und es ist doch klar, dass man mit Vielen nicht zusammenleben nnd sich nicht unter sie vertheilen kann. Auch müssten die vielen Freunde wieder untereinander Freunde sein. wenn sie alle mit einander leben sollten und dies dürfle schwierig sein, wenn deren Zahl gross ist. Auch dürfte es schwer sein, in Wahrheit an der Freude und dem Schmerz vieler Freunde Theil zu nehmen, denn es kann sich leicht treffen, dass man gleichzeitig mit dem Einen sich freuen und mit dem Anderen sich betrüben müsste.

Es dürfte also das Richtige sein, wenn man nicht nach möglichst vielen Freunden strebt, sondern nur nach so vielen, als zum gemeinsamen Leben genügen und es dürfte wohl nicht möglich sein, mit Vielen enge Freundschaft zu halten. Deshalb kann man auch nicht Mehrere lieben; denn die Liebe will gleichsam ein Uebermass der Freundschaft sein und dies ist nur zu Einem mor lich. Ebenso ist die innige Freundschaft nur unter Wenigen möglich. Dies dürfte sich auch durch die Wirklichkeit bestätigen; denn bei der kameradschaftlichen Verbindung giebt es der Freunde nicht viele und jene von den Dichtern gepriesenen Freundschaften haben immer nur zwischen Zweien bestanden. Die, welche Viele zu Freunden haben und gegen Jedermann sich vertraulich benehmen, gelten Niemandem als Freunde: nur in öffentlichen Dingen findet eine Ausnahme statt; sonst nennt man sie gefallsüchtig. Wenn man aber in öffentlichen Dingen Freund mit Vielen ist, so ist man deshalb nicht gefallsüchtig, sondern handelt wahrhaft recht. 420) Dagegen ist eine auf Tugend und der Person beruhende Freundschaft gegen Viele nicht möglich und man muss

sich schon glücklich schätzen, wenn man wenige solche findet.

### Elftes Kapitel.

Braucht man nun der Freunde mehr im Glücke oder im Unglücke? In beiden Lagen verlangt man nach ihnen; die Unglücklichen bedürfen derselben zur Unterstützung und die Glücklichen brauchen Gesellschafter und Menschen, denen sie Gutes erweisen können. denn sie wollen Gutes thun. Nothwendiger sind allerdings die Freunde im Unglück, weil man da der nützlichen bedarf; schöner aber ist es, im Glück Freunde zu suchen; deshalb sucht man da nach sittlichen Menschen, denn es ist wünschenswerther, solchen Gutes zu erweisen und mit solchen zu verkehren. Denn schon die blosse Gegenwart der Freunde ist angenehm; selbst im Unglücke, da die Traurigen sich erleichtert fühlen, wenn die Freunde mit trauern. Man könnte deshalb zweifeln, ob diese Freunde die Last gleichsam mittragen oder ob dies nicht der Fall, aber ihre Anwesenheit angenehm sei und die Wahrnehmung ihres Mitleids den Schmerz vermindere? Ob nun die Erleichterung dadurch oder in anderer Weise erfolgt, will ich nicht untersuchen, aber die Erleichterung selbst tritt ein. Die Gegenwart der Freunde dürfte etwas Gemischtes an sich haben; denn schon das blosse Sehen der Freunde ist angenehm, insbesondere dem Unglück-lichen; es bildet eine Art Hülfe für das Aufhören des Schmerzes und der Freund ist ein Trost durch seine Gegenwart und seine Worte, wenn er sich recht benimmt; dann kennt er den Charakter des Anderen und weiss, was ihn erfreut und betrübt. Dagegen ist es für diesen betrübend, wenn er wahrnimmt, dass der Freund über sein Unglück trauert, weil Niemand seinen Freunden Grund zur Trauer geben mag. Deshalb suchen von Natur kräftigere Personen es zu vermeiden, dass ihre Freunde mit ihnen trauern und wenn sie nicht ganz unempfindlich sind, mögen sie nicht den für die Freunde entstehenden Schmerz abwarten; überhaupt lassen sie weinerliche Menschen nicht an sich heran, da sie selbst nicht der Art sind. Dagegen erfreuen sich Weiber und weibische Männer an dem Mitgeseufze Anderer und lieben

sie als Freunde und mitleidige Menschen. Nun soll manaber offenbar in allen Dingen dem besseren Menschen nachahmen. — Dagegen führt die Gegenwart der Freunde im Glücke zu einem angenehmen Verkehr und zu dem angenehmen Bewusstsein, dass sie sich unserer Güter erfreuen. Deshalb hat man unverzagt die Freunde zum Glücke herbeizurufen, denn ein wohlwollendes Benehmen ist schön; aber beim Unglück soll man zögern dies withun, da man den Freunden so wenig als möglich von den Uebeln mittheilen soll, daher der Ausspruch:

"Genug, dass ich unglücklich bin." 421) Am meisten soll man die Freunde herbeirufen, wenn se mit geringer Mühe grosse Hülfe gewähren können. Umgekehrt wird es wohl sich schicken, dass man auch mgerufen und bereitwillig zu den Unglücklichen gehe (dem man soll den Freunden helfen und besonders denen, die es zwar bedürfen, aber sich nicht melden; für Beide ist dies schöuer und angenehmer); zu den Glücklichen soll man aber nur gehen, wenn man in Etwas ihnen behülf lich sein kann (denn dazu bedarf man ja der Freunde): zögernd aber dann, wenn es zu geniessen gilt, denn geflissentlich von einem Anderen Vortheil zu ziehen, in nicht schön. Andererseits hat man den Schein der Unfreundlichkeit bei dem Zurückweisen der Hülfe, wie es manchmal vorkommt, zu vermeiden. So erscheint die Gegenwart der Freunde unter allen Umständen wünschenswerth. 422)

# Zwölftes Kapitel.

Ist nun so, wie den Liebenden das Sehen am liebsten ist und sie diese Art des Wahrnehmens den übrigen Arten vorziehen, weil die Liebe wesentlich durch diese entsteht und besteht, 423) ist also so nicht auch das Zusammenleben für Freunde das Liebste? Denn die Freundschaft ist ja eine Gemeinschaft und wie man sich zu sich selbst verhält, so verhält man sich auch gegen den Freund. In Bezug auf sich selbst ist nun die Wahrnehmung des eigenen Daseins die liebste; also gilt dies auch für das Dasein des Freundes. Verwirklicht wird diese Wahrnehmung aber durch das Beisammenleben und deshalb verlangen die Freunde nach diesem und das

us einem jeden von ihnen als Dasein gilt, oder weshalb leben wollen ist auch das, worin sie mit einander rkehren wollen. Deshalb trinken Manche zusammen; idere würfeln; Andere turnen oder jagen gemeinschafth oder sie philosophiren gemeinschaftlich; kurz Alle leben der Weise zusammen, die ihnen von den verschieden Lebensweisen die liebste ist. Indem die Freunde t einander leben wollen, thun sie und treiben gemeinm dasjenige, worin nach ihrer Meinung das Zusammenoen besteht. Deshalb wird auch die zwischen schlechn Menschen bestehende Freundschaft schlecht; denn ibeständig, wie sie sind, theilen sie sich das Schlechte it und indem sie einander ähnlich werden, fallen sie m Schlechten anheim. Dagegen ist die Freundschaft vischen sittlichen Menschen selbst sittlich und nimmt irin durch deren Umgang zu; sie werden auch besser, dem sie einander zur Thätigkeit anregen und auf dem chten Wege erhalten. Jeder empfängt gleichsam einen bdruck des Andern in dem, wodurch sie an einander efallen haben, deshalb heisst es: "Wackeres kommt von ackerem. 424)

So viel sei über die Freundschaft gesagt; es wird in die Untersuchung der Lust zu folgen haben.

### Zehntes Buch.

### Erstes Kapitel.

Es folgt nun wohl billig dem Vorgehenden eine Cotersuchung der Lust. Sie scheint der menschlichen Galtung am meisten einzuwohnen: deshalb erzieht man die Jugend, indem man sie durch Lust und Schmerz wie durch ein Steuerruder lenkt. Auch ist es die Hanptsache bei der Charakter-Tugend, dass man sich an dem, wo es sich gehört, erfreue und das, was sich gehört, hasse. Solche Gewöhnung hält durch das ganze Leben vor; in ihr ruht eine Kraft und Macht, die zur Tugend und einem glücklichen Leben führt, weil man das Angenehme vorzieht und das Schmerzliche verabschent. 425 An einem solchen Gegenstande darf man nicht mit Stillschweigen vorübergehen, zumal hier grosser Streit herrscht. Manche halten die Lust für ein Gut; andere dagegen für etwas ganz Schlechtes; jene mögen die Ueberzeugung haben, dass dem so ist; diese halten es wenigstens für besser zum Leben, die Lust dem Schlechten zuzuzählen. selbst wenn sich dies auch nicht so verhalte; denn die Menge neige der Lust zu und sei deren Knecht und deshalb müsse man nach der entgegengesetzten Richtung hindrängen; nur so werde die Mitte eingehalten werden können. Indess kann dies doch nicht als richtig gelten; da bei den Leidenschaften und dem thätigen Leben die Worte nicht so zuverlässig, wie die Thaten sind. Wenn jene mit der Erfahrung nicht stimmen, werden sie unbeachtet gelassen und dann thun sie dem Wahren sogar Schaden. Wenn der Tadler der Lust sich dann doch als ein solcher zeigt, welcher nach einer Lust verlangt. so scheint er zu ihr so hinzuneigen, als wenn jede Lust

dies verdiente; denn das Unterscheiden ist nicht die Sache der Menge. Deshalb dürften hier richtige Begriffe nicht blos für das Wissen, sondern auch für das Leben von dem grössten Nutzen sein. Weil diese mit den Thaten stimmen, so vertraut man ihnen und deshalb veranlassen sie die Hörer, nach denselben zu leben. Doch davon genug; ich werde jetzt die über die Lust aufgestellten Ansichten durchgehen. 426)

### Zweites Kapitel.

Eudoxos 427) meinte, dass die Lust das höchste Gut sei, denn man sehe, dass Alles, sowohl das Vernünftige, wie das Unvernünftige, nach ihr verlange. Bei jedem Wesen sei das von ihm Gewählte für es das Sittliche und das Beste und indem Alle es aufsuchen, erhelle, dass es für Alle das höchste Gut sei; denn jedes Wesen finde so wie seine Nahrung, so auch das für ihn Gute. Was nun für Alle das Gute sei und wonach Alle trachten, das sei das höchste Gut. Man glaubte indess diesen Worten mehr wegen des tugendhaften Charakters des Eudoxos, als um ihrer selbst willen; er galt als ein Mann von ganz besonders grosser Selbstbeherrschung und deshalb nahm man diese Aussprüche nicht als die Folge einer Hinneigung zur Lust, sondern weil es sich in Wahrheit so verhalten müsse. Nach seiner Ansicht sollte dies nicht minder aus dem Gegensatze erhellen, da Allen der Schmerz als etwas gälte, was man flienen müsse; folglich falle sein Gegentheil unter das Begehrenswerthe. Nun sei aber das, was man nicht um eines anderen Dinges oder einer anderen Person willen begehre, das aller Begehrenswertheste und ein solches sei anerkanntermaassen die Lust; denn Niemand frage, zu welchem Zwecke man sich erfreue, und damit erkenne man an, dass die Lust um ihrer selbst willen begehrenswerth sei. Auch werde jedes Gut durch den Zusatz der Lust begehrenswerther, z. B. das Rechthandeln und die Selbstbeherrschung; das Gute könne aber nur durch sich selbst gesteigert werden, also sei auch der Zusatz des Lust ein Gutes. 428)

Indess dürfte damit nur die Lust als ein Gut neben

anderen dargelegt sein, aber nicht als ein grösseres, die anderen; denn jedes Gut wird durch die Verbindt mit einem anderen Gut begehrenswerther, als für sallein. Mit demselben Grunde beweist auch Plato umgekehrt, dass die Lust nicht das höchste Gut denn das angenehme Leben werde durch eine Verbind mit Besonnenheit begehrenswerther, als ohne solche; walso solche Verbindung ein Besseres sei, so könne Lust nicht das höchste Gut sein, da dieses durch irg eine Hinzunahme nicht noch begehrenswerther wer eine Hinzunahme nicht noch begehrenswerther wer könne. Auch erhelle, dass nichts anderes das höc Gut sein könne, wenn es durch Verbindung mit einem sich Guten dadurch begehrenswerther werde. Was nun ein solches höchstes Gut, an dem auch wir ti nehmen können? Denn ein solches suchen wir.

Wenn aber von der anderen Seite behauptet v dass das, was von Allen begehrt werde, nicht das hoe Gut sei, so dürfte dies nichts heissen; denn das, Alle dafür halten, ist es auch und wer das Vertr auf diesen Satz aufhebt, wird nicht leicht etwas Gl hafteres an dessen Stelle setzen können. Denn v nur die unvernünftigen Wesen die Lust begehrten wäre wohl etwas an jener Behauptung; wenn es aber von den vernünftigen geschieht, wie wollen sie da e dagegen behaupten? Vielleicht ist selbst in den schl ten Menschen ein natürlich-Gutes vorhanden, was, ker als sie selbt, das ihm eigenthümliche Gute begehrt Auch das, was gegen den aus dem Gegentheil entnon nen Grund gesagt worden, dürfte nicht richtig sein Es wird nämlich gesagt, dass wenn der Schmerz Uebel sei, daraus nicht folge, dass die Lust ein Gut denn das Gegentheil des einen Uebels könne auch anderes Uebel sein und beide hätten ihren Gegen schon an dem, was weder ein Gut noch ein Uebel Dies ist zwar nicht übel gesprochen, trifft aber doch die Wahrheit nicht. Denn wenn beide Gegensätze U sind, so müssen auch beide zu fliehen sein; sind beide weder ein Gut noch ein Uebel, so sind sie b nicht zu fliehen oder beide gleich zu fliehen. Nun aber das eine von ihnen als ein Uebel geflohen und andere als ein Gut begehrt und deshalb sind Schr und Lust auch Gegensätze. Ferner ist die Lust, se

sie nicht zu den Beschaffenheiten gehört, deshalb kein Gut, da ja auch die Verwirklichungen der nd und die Glückseligkeit keine Beschaffenheiten 432) Man sagt weiter, dass das Gute begrenzt sei, end die Lust unbegrenzt sei, weil sie ein Mehr oder ger zulasse. Wenn man indess dies von der Lust-Indung aussagt, so wird es auch von der Gerechtigund den übrigen Tugenden gelten müssen, in Bezug welche die Einzelnen sich offenbar auch mehr oder ger tugendhaft zeigen; denn Einzelne sind gerechter tapferer und selbst bei dem Recht-Handeln und der stbeherrschung giebt es ein Mehr und Weniger. n also dasselbe bei der Lust statthat, so dürften die Ursache davon nicht erkennen, die wohl darin dass manche Arten der Lust gemischter Natur sind andere nicht. Denn wenn die Gesundheit, obgleich twas Begrenztes ist, doch ein Mehr oder Weniger nmt, weshalb sollte da dies nicht auch bei der Lust haft sein? Denn alle Dinge haben nicht das gleiche s in dem Verhältniss ihrer Theile; ja in Ein- und elben bleibt dieses Maass sich nicht gleich und doch t trotz dieses Wechsels bis zu einem gewissen Grade Ding dasselbe; so dass es eines Unterschiedes in dem oder Weniger fähig ist. So kann es sich auch bei ust verhalten.

Andere setzen das höchste Gut als ein Vollkommeand die Bewegung und das Werden als das Unvollnene und versuchen dann die Lust als eine Beweund ein Werden darzulegen. Indess haben sie hier
Recht und die Lust ist keine Bewegung. Denn
Bewegung wohnt als ein Eigenthümliches die
elligkeit und Langsamkeit ein; und wenn nicht in
g auf sich selbst, wie bei der Bewegung der Welt,
in Bezug auf Anderes. In der Lust ist aber keines
beiden enthalten; denn man kann wohl schnell in
Freude wie in den Zorn gerathen, aber man kann
nicht schnell freuen, selbst nicht in Bezug anf ein
eres, während man dagegen schnell gehen oder
ell wachsen oder Aehnliches schnell kann. Daher
man in den Zustand der Lust wohl schnell oder
am übergehen, aber die Lust selbst, wenn sie wirkda ist, hat nichts Schnelles an sich. Wie sollte wei-

ter die Lust ein Werden sein? Es kann doch nicht jedes Beliebige aus irgend etwas werden, sondern aus dem, aus welchem Etwas wird, in dieses löst es sich auch wieder auf und wenn die Lust aus Etwas wird.

ist der Untergang desselben der Schmerz, 433)

Man erklärt weiter den Schmerz als einen natürlichen Mangel und die Lust als eine solche Erfüllung: dies sind aber körperliche Zustände. Wäre die Lust eine natürliche Erfüllung, so würde dasjenige, in dem die Erfüllung vorgeht, auch die Lust empfinden; also der Körper, was doch nicht der Fall ist. Auch ist die Lust keine Erfüllung, sondern man freut sich der vor sich gehenden Erfüllung und es schmerzt, wenn diese gehemmt wird. Jene Meinung scheint dem Schmerz und der Lust. welche bei der Ernährung sich einstellen, entlehnt zu sein, wo, wenn man hungrig ist und somit ein Schmerz vorhergeht, man durch die Ausfüllung des Mangels Lust empfindet. Allein dies trifft nicht bei allen Arten der Lust zu: denn bei der Lust aus dem Lernen und von der Lust aus den Wahrnehmungen, die aus dem Geruch sowie Vieles, was man hört oder sieht, sowie Erinnerungen und Hoffnungen sind ohne vorhergehenden Schmer-Woraus sollten diese Arten der Lust wohl geworden sein? Denn es ist hier kein Mangel von irgend etwavorhergegangen, dessen Erfüllung erfolgen könnte.

Wenn man aber die schimpflichen Arten der Lust als Beweis herbeiholt, so lässt sich wohl entgegnen, dass sie keine Lust sind. Denn man darf deshalb, weil schlecht beschaffenen Menschen sie als Lust gelten, nicht glanben dass sie auch Anderen, ausser jenen, als Lust gelten, wie ja auch das für die Kranken Zuträgliche oder Süsse oder Bittere, oder das dem Augenleidenden als weiss Erscheinende deshalb nicht auch allen Anderen für ein Solche gilt. Oder man könnte wohl auch entgegnen, dass zwal die verschiedenen Arten der Lust begehrenswerth seien aber nicht das, von dem sie herkämen; wie auch der Reichthum eine Lust sei, aber nicht der Verräther und wie die Gesundheit eine Lust sei, aber nicht für den der Jedwedes verschlingt. Oder man könnte sagen, dass die Lust nach ihren Arten verschieden sei; denn die von dem Anständigen kommende Lust sei eine andere als die von dem Schlechten und wer kein rechtlicher Mann sei.

der könne sich über das Rechtliche nicht freuen und wer kein Musiker sei, der könne sich über die Musik nicht freuen und dergleichen mehr. 434) Auch zeige sich an dem Freunde, der von dem Schmeichler verschieden sei, dass die Lust kein Gut sei, oder dass beide der Art nach verschieden seien; denn der Eine suche den Umgang des Guten wegen, der Andere der Lust wegen und dieser werde getadelt, jener gelobt, so dass also das, womit sie umgehen, von einander verschieden sei. Auch würde Niemand sich ein Leben wünschen, wenn er immer nur den Verstand eines Kindes dabei behielte und sich über kindische Dinge freute; ebensowenig würde Jemand wünschen, dass er sich über schimpfliche Handlungen freuen könnte, selbst wenn er auch niemals deshalb später sich betrüben sollte. Auch bemühe man sich eifrig um Vieles, selbst wenn keine Lust daraus folge, wie z. B. um das Sehen, um das Gedächtniss, das Wissen, den Besitz der Tugenden. Wenn damit nothwendig eine Lust sich verbinde, so ändere dies nichts, da man diese Dinge auch dann sich zueignen würde, wenn keine Lust aus ihnen folgte. Hiernach scheine es klar zu sein, dass die Lust nicht das höchste Gut sei und dass nicht jede Lust begehrenswerth sei; aber dass einzelne Arten derselben an sich begehrenswerth seien, die sich der Art nach oder den Ursachen nach von den anderen unterscheiden.

Dies möge genügen in Bezug auf die Ansichten, welche bisher über die Lust und den Schmerz aufge-

stellt worden sind.

#### Drittes Kapitel.

Was nun die Lust ist und von welcher Beschaffenheit sie ist, dürfte deutlicher werden, wenn wir die Frage wieder vom Anfange ab aufnehmen. So wie das Sehen zu jeder Zeit ein Vollendetes ist, indem es keines Weiteren bedarf, was durch seinen späteren Hinzutritt erst den Begriff desselben zur vollen Verwirklichung brächte, so verhält es sich auch mit der Lust; sie ist ein Ganzes und man wird zu keinem Zeitpunkte eine Lust zeigen können, welche durch die Verlängerung ihrer Dauer erst

zur Vollendung in ihrer Art käme. Deshalb ist die auch keine Bewegung; denn diese verlangt immer gewisse Zeit und hat ein Ziel, wie z. B. das Haus erst vollendet ist, wenn das Begehrte fertiggestellt den ist, sei es in der ganzen Zeit oder in einem einz Zeitpunkte. In den einzelnen Theilen der Zeit ist de jede Bewegnng unvollendet und in diesen Zeittheiler die einzelnen Bewegungen sowohl untereinander, als der ganzen der Art nach verschieden. So ist die sammenfügung der Steine verschieden von der Kanel der Säulen und diese sind es wieder von der Erba des Tempels. Die Erbauung des Tempels ist das endete; es ist dann für den Zweck nichts mehr no dagegen ist die Herstellung des Fundamentes oder Dreischlitzes über den Hauptbalken etwas Unfertiges, beide sind nur Theile eines Ganzen und sie sind de der Art nach verschieden und man kann in keinem theile die Bewegung der Art nach als vollendet at men, sondern nur in der ganzen Zeit. Ebenso verh sich mit dem Gehen und anderen Bewegungen. Is Ortsveränderung eine Bewegung von irgendwo irgendwohin, so hat auch diese Unterschiede der nach, wie Fliegen, Gehen, Springen und ähnliche.

Der Unterschied besteht indess hier nicht blos in d Weise, sondern auch in dem Gehen allein; denn Woher und Wohin ist für die ganze Rennbahn ein deres als für einen Theil derselben und für den Theil ein anderes, wie für den anderen Theil; auc das Durchschreiten dieser Linie ein anderes als das Linie, denn man durchschreitet nicht blos die Lin sich, sondern die durch einen Ort sich hinziehende dieser Ort ist von dem Orte jener verschieden. An anderen Stelle ist genauer über die Bewegung verha worden; 435) so viel erhellt, dass sie nicht in jedem abschnitt vollendet ist, vielmehr sind die einzelner wegungen in ihr unvollendet und der Art nach schieden, da das Woher und Wohin einen Artunters bewirkt. Dagegen ist der Begriff der Lust in jedw Zeittheile voll verwirklicht. Hieraus erhellt, in we Weise bei den einzelnen Arten der Lust ein Unters stattfinden kann und dass die Lust zu den ganzer vollendeten Dingen gehört. Auch ergiebt sich dies

aus, dass die Bewegung ohne eine Zeitdauer nicht möglich ist, wohl aber die Lust; denn sie ist in jedem Augenblicke ein Ganzes. Hieraus erhellt, dass man mit Unrecht die Lust eine Bewegung oder ein Werden nennt. Man kann letzteres nicht von allen Dingen behaupten, sondern nur von den getheilten, die kein Ganzes sind. Bei dem Sehen, bei dem Punkte, bei der Einheit und Aehnlichem giebt es weder eine Bewegung noch ein Werden; und dieses gilt auch von der Lust; sie ist ein Ganzes. 436)

### Viertes Kapitel.

Jedes Wahrnehmen richtet sich in seiner Thätigkeit auf das Wahrgenommene, und schliesslich, wenn der Sinn in gutem Zustande sich befindet, auf das Schönste des von ihm Wahrnehmbaren. Der Art scheint vor allem die vollkommene Thätigkeit zu sein und es ist gleich, ob man sagt, dass der Sinn selbst thätig sei oder dasjenige, welches den Sinn hat. Für jeden Sinn ist dann dessen Thätigkeit die beste, wenn er sich in dem besten Zustande befindet und sich dem Besten von den zu seiner Wahrnehmung gehörigen Dingen zuwendet; denn dann würde die Thätigkeit die vollkommenste und angenehmste sein. In jedem Wahrnehmen ist nun auch eine Lust enthalten und ebenso in jedem Denken und Betrachten. Diese Lust ist dann am grössten, wenn diese Thätigkeiten am vollkommensten erfolgen und dieses findet da statt, wo der Sinn in gutem Zustande ist und sich auf das Beste von dem unter ihm Fallenden richtet. Die Lust macht nun diese Thätigkeiten zu vollkommenen. Indess hilft die Lust zu dieser Vollkommenheit nicht in derselben Weise, wie der wahrgenommene Gegenstand und wie der Sinn, wenn er in gutem Zustande ist; auch die Gesundheit und der Arzt bewirken nicht in gleicher Weise das Gesundwerden. Dass nun bei jedem Wahrnehmen auch eine Lust entsteht, ist klar; denn man nennt ja Gesehenes und Gehörtes angenehm; auch ist offenbar die Lust am grössten, wenn der Sinn im besten Zustande ist und auf den besten Gegenstand sich hinrichtet. Befindet Gegenstand und Wahrnehmen sich in

solcher Verfassung, so wird immer eine Lust hinzutnim da dann sowohl das, was sie bewirkt, als das, was empfindet, vorhanden ist. Uebrigens macht die Lut Thatigkeit nicht wie eine einwohnende Beschaffenheit einer vollkommenen, sondern wie ein hinzukommen Ziel, gleich der Blüthe des Alters bei dem kräftigen Meschen. So lange nun der gedachte oder wahrgenomme Gegenstand in gehörigem Zustande bleibt und das b theilen und Schauen desgleichen, so lange wird auch Lust der Thätigkeit einwohnen; denn so lange in Empfindende und das Wirkende sich gleich bleiben sich auf gleiche Weise zu einander verhalten, muss mit der Erfolg derselbe bleiben. 437) Wie kommt es non dass Niemand ohne Unterlass sich freut? Sollte wich eine Ermüdung hier der Grund sein? Denn Alles m Menschen ist ja einer ununterbrochenen Thätigkeit old fähig. Auch hat die Lust kein Werden, denn sie 600 der Thätigkeit nach. Manches ergötzt, so lange es 150 ist; später erfreut man sich an denselben nicht mehr se denn das erstemal wird das Denken herbeigerufen wie ist angestrengt dabei thätig, wie beim Sehen es die Bu schauenden machen; später tritt die Thätigkeit in diese Grade nicht wieder ein, sie wird vielmehr vernachlasst und deshalb wird auch die Lust schwächer. Man modt wohl annehmen, dass Jedermann nach der Lust begelf weil auch Alle leben wollen. Das Leben ist nun ein Art Thätigkeit und ein Jeder ist für die Dinge und dur die Mittel am thätigsten, welche er am meisten liebt; der Musiker für die Musikstücke durch das Gehör und der Wissbegierige für die Lehrsätze durch das Denko und so Jeder in ähnlicher Weise für Anderes. Folgrichtig verlangt man so auch nach der Lust, denn st bringt das Leben, was ein Jeder begehrt, zur Vollendung

#### Fünftes Kapitel.

Ob man nun wegen der Lust nach dem Leben, oder wegen des Lebens nach der Lust verlangt, das soll bet ununtersucht bleiben, denn Beides scheint zusammengekettet und nicht trennbar zu sein; da ohne Thätigkeit keine Lust entsteht, alle Thätigkeit aber durch die Lust

endung erhält. 438) Deshalb scheinen auch Beide nach verschieden zu sein, weil man voraussetzt, Vollendung des einen nur durch ein davon der 1 Verschiedenes geschehen könne, wie dies sodie natürlichen, wie für die durch Kunst herchten Gegenstände gilt, z. B. für die Thiere, die die Gemälde, die Bildwerke, die Häuser und Ge-Ebenso werden die der Art nach veren Thätigkeiten von anderen der Art nach Veren zur Vollendung gebracht. Auch unterscheiden Art nach die Thätigkeiten des Denkens von es Wahrnehmens und die einzelnen bei beiden nder und dasselbe gilt von den Arten der Lust, ene zur Vollendung bringen. Es erhellt dies aus, dass jede Art der Lust mit der Thätigkeit, lie Lust bis zur Vollendung bringt, verwandt ist. E Lust steigert die ihr verwandte Thätigkeit; wer iden thätig ist, urtheilt schärfer und arbeitet geo werden die, welche an der Geometrie sich er-Geometer und überdenken das Einzelne schärfer. gilt für die, welche Freude an der Musik oder Baukunst oder an sonst etwas haben und deshalb betreffenden Thätigkeit zuwenden. Auch hilft die Thätigkeit steigern, und was so mithilft, ist rwandt.

tigkeiten, welche der Art nach verschieden sind, n auch eine der Art nach verschiedene Lust. rd noch dadurch mehr bestätigt, dass jede Thätigch eine ihr nicht verwandte Lust gehemmt wird. en Musikfreunde auf Reden nicht Acht geben, e einem Flötenspieler zuhören, indem sie mehr Flötenspiel als an der gleichzeitigen Thätigkeit lners sich erfreuen; ebenso hebt die Lust am iel die Thätigkeit in Bezug auf das Sprechen ich bei anderen Thätigkeiten findet dies statt, an mit Zweierlei gleichzeitig beschäftigt ist; die mere Thätigkeit verdrängt die andere und zwar em Maasse, wenn die Lust viel grösser ist, so e andere Thätigkeit ganz aufhört. Wenn man ber irgend Etwas sich sehr freut, so kann man nderes vornehmen und wenn umgekehrt man an venig Gefallen hat, so nimmt man etwas Anderes 17\*

vor und im Theater essen die Genäschigen am meisten Naschwerk, wenn die Schauspieler schlecht spielen. Da nun die einer Thätigkeit eigenthümliche Lust sie steigert, sie dauerhafter und besser macht aber jede ihr fremdartige Thätigkeit sie beschädigt, so erhellt wie sehr diese Arten der Lust sich unterscheiden: denn die fremdartige Lust wirkt beinahe so, wie der zu ihr gehörende Schmerz. Denn ein solcher beschädigt die ihm verwandte Thätigkeit; z. B. wenn dem Einen das Schreiben und dem Andern das Nachdenken lästig ist und schmerzlich fällt. Dann schreibt jener nicht und dieser denkt nicht nach, weil diese Thätigkeiten ihnen unaugenehm sind Das Umgekehrte findet für die Thätigkeiten in Bezug auf die ihnen eigenthümliche Lust und Schmerzen statt, und eigenthümlich sind die, welche mit der Thätigkeit na sich entstehen. Jede Lust anderer Art wirkt wie gesagt ziemlich so wie der Schmerz; sie wirkt schädlich, wenn

auch nicht auf gleiche Weise. Wie nun die Thätigkeiten sich nach sittlicher Güte oder Schlechtigkeit unterscheiden und manche begehrenswerth, andere zu fliehen und wieder andere keines von beiden sind, so verhält es sich auch mit den verschiedenen Arten der Lust; denn jeder Thätigkeit entspricht eine eigenthümliche Lust. Die Lust, welche der tugendhaften Thätigkeit zugehört, ist sittlich und die der schlechten zugehörige schlecht; denn die Begierde nach dem sittlich Schönen ist lobenswerth, und die nach dem Schlechten tadelnswerth. 439) Nur sind den Thätigkeiten die ihnen zugehörigen Lustarten mehr verwandt als die Begierden, weil diese sowohl der Zeit nach, wie von Natur, von den Thätigkeiten getrennt sind, die Lust aber ihnen ganz nahe steht und beide so schwer zu trennen sind, dass man zweifeln kann, ob nicht die Thätigkeit ein und dasselbe mit der Lust sei. Auch ist die Lust weder ein Wissen noch ein Wahrnehmen; solche Annahme wäre verkehrt; aber Manche sind doch dieser Meinung. weil beides nicht getrennt auftritt. So wie nun die einzelnen Thätigkeiten verschieden sind, so sind es auch die einzelnen Arten der Lust. Das Sehen unterscheidet sich vom Fühlen durch seine Feinheit und das Hören und Riechen ebendadurch vom Geschmack; ebenso unterscheiden sich die Arten der Lust und in diesen wieder

die, welche sich mit dem Wissen verknüpfen; und beide

unterscheiden sich von einander.

Jedem lebenden Wesen wohnt auch eine eigenthümliche Lust ebenso inne, wie dasselbe ein eigenthümliches Werk verrichtet: denn die Lust bestimmt sich nach der Thätigkeit. Wenn man die einzelnen lebendigen Wesen beobachtet, zeigt sich dies; so ist die Lust des Pferdes eine andere als die des Hundes und als die des Menschen; so sagt Heraklit der Esel werde die Spreu dem Golde voziehen, weil dem Esel die Nahrung lieber sei als Gold. Hier unterscheidet sich nun bei Wesen verschiedener Art auch die Lust der Art noch, während wohl die Lust gleicher Wesen die gleiche sein wird. Indess besteht doch bei den Menschen hier ein erheblicher Unterschied; ein und dasselbe ergötzt die Einen und schmerzt den Andern; diesem ist es unangenehm und widerlich; jenem angenehm und lieb. Dies zeigt sich auch bei süssen Dingen; sie schmecken dem Fieberkranken und dem Gesunden nicht gleich und auch das Warme gilt dem Schwachen und dem, der sich wohl befindet, nicht als dasselbe. Aehnliches zeigt sich bei anderen Dingen. In allen diesen Fällen wird die Wahrnehmung der in guter Verfassung befindlichen Menschen die wahre sein. Wenn dies richtig ist und die gute Beschaffenheit und der Mensch in guter Verfassung als solcher das Maass für jedwedes ist, so wird auch das, was dieser als Lust empfindet, wirklich Lust sein und angenehm das, was diesen erfreut. Wenn aber das, was dieser als unangenehm empfindet, einem Andern angenehm ist, so kann das nicht auffallen, da der Mensch mannigfach verdorben und verschlechtert werden kann; vielmehr ist nur dasjenige angenehm, was jenem, in guter Verfassung befindlichen so gilt. Von den anerkannt unsittlichen Arten der Lust kann man nun offenbar nicht sagen, dass sie eine Lust seien; nur den verderbten Menschen gelten sie als solche. 440) Welche Lust des Menschen dürfte nun als eine sittliche gelten? Sollte das nicht offenbar aus seinen Thätigkeiten sich entnehmen lassen? denn diesen folgt ja die Lust. Giebt es nun eine oder mehrere Thätigkeiten bei dem vollkommenen und glücklichen Menschen, so werden die Arten der Lust, welche diese Thätigkeiten zur Vollendung bringen, die vornehmsten bei den Menschen sein und die übrigen kommen, wie ihre Thätigkeiten erst an zweiter und weiterer Stelle. 441)

### Sechstes Kapitel.

Nachdem über die Tugenden, die Freundschaft und die Lust gehandelt worden, so bleibt noch die Glückseliekeit im Umrisse zu betrachten, da ich sie als das Zie alles menschlichen Thuns aufgestellt habe. Ich werde mich kürzer fassen können, wenn ich das Frühere wieder aufnehme. Ich habe gesagt, dass sie keine Gemüthsrichtung ist, denn sonst besässe sie auch der, welcher sein ganzes Leben verschliefe und ein Pflanzenleben führte und auch der, welchen die höchsten Unglücksfälle träfen. Wenn also diese Ansicht nicht gebilligt werden kann, die Glückseligkeit vielmehr, wie ich früher bemerkt, als eine Thätigkeit zu nehmen ist und von den Thätigkeiten einzelne nothwendig sind und anderer Dinge wegen gewählt werden; andere dagegen um ihrer selbst willen, so muss offenbar die Glückseligkeit in eine der letzteren zu setzen sein, und nicht in die, welche blos um eines andern willen geschehen. Denn die Glückseligkeit bedingt nichts weiter und ist sich selbst genug. Nun werden die jenigen Thätigkeiten um ihrer selbst willen gewählt, bei denen nichts weiter neben der Thätigkeit erstrebt wird. Dieser Art ist nun die tugendhafte Thätigkeit, da das Vollbringen des Schönen und Guten zu den um seiner selbst willen Gesuchten gehört. 442) Auch von den Spielen gehören die angenehmen hierher, da man auch diese nicht um eines anderen willen aufsucht, denn man hat oft mehr Schaden als Nutzen von ihnen, indem man darüber die Sorge für seinen Körper und seinen Erwerb versäumt. Auf solchen Zeitvertreib der in guten Umständen lebenden Menschen richtet sich die Menge, weil die in solchen Zeitvertreib geschickten Menschen bei den Machthabern wohlgelitten sind, da sie in dem, was diese begehren, sich denselben angenehm zu machen verstehen, und diese solche Leute brauchen. Dergleichen scheint nur deshalb zur Glückseligkeit zu gehören, weil die Machthaber darin ihre Erholung finden; indess können diese hier keinen Anhalt bieten, denn nicht in dem

Mächtigsein liegt die Tugend und die Vernunft, von denen die sittliche Thätigkeit ausgeht; und wenn die Machthaber für die Lust des ächten und feinen Mannes keinen Geschmack haben und desbalb zur sinnlichen Lust sich wenden, so darf man deshalb diese nicht für die vorzüglichste halten. Schon die Kinder meinen, dass das, was sie hoch schätzen, das Beste sei, und es ist natürlich, dass wenn Kinder und Erwachsene Verschiedenes hoch schätzen, dies auch bei den schlechten und guten Menschen stattfinden wird. Das was dem guten Menschen als achtungswerth und angenehm gilt, ist, wie ich oft bemerkt, es auch wirklich; denn jedem erscheint diejenige Thätigkeit am angenehmsten, welche seinen eigenen Neigungen entspricht und dem guten Menschen gilt daher als solche die auf die Tugend gerichtete Thätigkeit.

Die Glückseligkeit besteht deshalb nicht blos im Spiel und Zeitvertreib; denn es wäre verkehrt, wenn Spiel das Endziel sein und man des Zeitvertreibs wegen sein ganzes Leben hindurch Anstrengungen und Uebel ertragen sollte. Alles erstrebt man, so zu sagen, um eines anderen willen, nur nicht die Glückseligkeit, da diese das Endziel ist. Sich zu nähren und zu arbeiten blos um des Spieles wegen, erscheint thörig und sehr kindisch; wohl aber ist es wahr, dass man, wie Anacharsis 443) sagt, spielt damit man arbeiten kann. Das Spiel ist ein Ausruhen und weil man nicht ohne Unterlass arbeiten kann, braucht man eine Zeit zum Ausruhen; aber er ist nicht das Endziel, weil es um der Thätigkeit willen geschieht. Auch ist das glückliche Leben der Tugend gemäss und deshalb bewegt es sich in ernsten Dingen und nicht im Spiel. Auch gilt das Ernste für besser als das Lächer-liche und Spielende und die Thätigkeit des bessern Theils und des besseren Menschen für die bessere: die Thätigkeit von etwas Besserem ist aber ergötzlicher und beglückender. Die sinnliche Lust kann jedweder und auch der Sclave nicht minder wie der beste Mensch geniessen. Von seiner Glückseligkeit dürfte aber Niemand dem Sclaven etwas abgeben, so wenig wie von seinem Leben. Nicht in solchen Zeitvertreib liegt die Glückseligkeit, sondern in der der Tugend gemässen Thätigkeit, wie auch früher bemerkt worden ist. 444)

## Siebentes Kapitel.

Ist nun die Glückseligkeit eine der Tugend gemas-Thätigkeit, so folgt, dass sie der vorzüglichsten Tuget gemäss sein muss und dies wird die Tugend des Bester in uns sein. Mag nun die Vernunft oder ein anderwas naturgemäss herrscht und führt und die Erkenntme des Schönen und Göttlichen besitzt oder mag es ein Göttliches sein und also auch das Göttlichste von un selbst, so wird die seiner eigenthümlichen Tugend gemässe Thätigkeit die vollkommene Glückseligkeit sein Ich habe schon gesagt, dass dies die beschauliche Thatie keit 445) ist und dies stimmt sowohl mit den früheren Ausführungen, wie mit der Wahrheit. Diese Thütigken ist die beste, da ja die Vernunft das beste in uns ist und die Dinge, welche die Vernunft erkennt, die besten sind. Sodann ist diese Thätigkeit die anhaltendste; dete zu betrachten und zu denken vermögen wir länger hintereinander, als irgend wie zu handeln. Auch muss der Glückseligkeit Lust beigemischt sein und die höchste Lust ist unter den auf die Tugend gerichteten Thätig keiten anerkanntermaassen mit der auf die Weisheit zerichteten verbunden. Auch liegt in der Philosophie eine wunderbare Lust an Reinheit und Beständigkeit und ei ist natürlich, dass das Leben für den Wissenden augenehmer sein muss als für den, welcher erst nach die sem Wissen strebt. Auch die besprochene Selbstgenugsamkeit ist am meisten bei der beschaulichen Thätigkeit vorhanden. Denn des zum Leben Nothwendigen bedürfen auch der Weise und der Gerechte und alle Uebrigen: sind sie nun auch damit hinreichend versehen, so bedarf doch der Gerechte auch noch Anderer, gegen welche er recht handeln und mit denen er recht handeln kann; ebenso der Müssige und der Tapfere und alle anderen; dagegen kann der Weise, auch wenn er allein ist forschen und denken und zwar um so mehr, je weiser er ist: vielleicht kann er es besser, wenn er Mitarbeiter hat: aber immer ist er sich selbst am meisten genug.

Auch möchte man glauben, dass diese Thätigkeit allein um ihrer selbst willen geliebt werde; denn sie vollführt nichts neben dem Forschen und Denken, während wir bei den ktischen Thätigkeiten mehr oder weniger nach Etwas en der Thätigkeit zu erlangen suchen. Die Glückseligscheint auch in der Musse 446) zu bestehen; denn wir d geschäftig um sodann der Musse zu geniessen und wir ren Krieg, um den Frieden zu erreichen. Die Tugendes Handelns äussern ihre Thätigkeit im bürgerlichen en oder im Kriege; dergleichen Thätigkeiten sind aber der Musse unvereinbar, vor allem die kriegerischen; n Niemand mag Krieg führen um des Krieges willen Niemand rüstet sich deshalb zum Kriege; und derge würde ganz mit Mord besudelt sein, welcher seine unde zu Feinden machte, damit es zu Schlachten und d käme. Auch die Thätigkeit des Staatsmannes ist e Musse; er will damit noch neben ihr sich Herrschaft r Ruhm erwerben oder sich und den Bürgern die ckseligkeit verschaffen, die von der Staatsleitung verieden ist und die er als ein davon offenbar Veriedenes erstrebt. Wenn nun unter den tugendhaften idlungen die des Staatsmannes und des Feldherrn an önheit und Grösse den übrigen voranstehen, diese r keine Musse gewähren und nach einem Ziele ausserb ihrer streben und also nicht um ihrer selbst willen rählt werden, wenn dagegen die Thätigkeit der Verift schon durch ihren Ernst sich unterscheidet, weil sie betrachtender Natur ist und kein Ziel ausser ihr erebt und wenn ihr eine eigenthümliche Lust einwohnt diese die Thätigkeit mit steigert, so scheint diese itigkeit auch sich selbst zu genügen, Musse zu gehren und frei von Ermüdung zu sein, soweit dies bei Menschen möglich ist, und auch alles Andere dem cklichen zu gewähren. Diese Glückseligkeit wird dann kommen für den Menschen sein, wenn sie die volle ige des menschlichen Lebens andauert, da Nichts in Glückseligkeit unvollendet sein darf. Ein solches en würde ein übermenschliches sein, denn Niemand n so leben, insofern er nur Mensch ist, sondern soi etwas Göttliches in ihm besteht. Um so viel dieses tliche sich von zusammengesetzten Dingen untereidet,447) um so viel übertrifft auch dessen Thätigkeit auf andere Tugenden gerichtete. Ist nun die Verft im Vergleich zu den Menschen etwas Göttliches, ist auch das ihr gemässe Leben ein göttliches im

Vergleich zu dem menschlichen Leben. Auch braucht man nicht, wie die Ermahnungen vielfach lauten, nur auf Menschliches zu denken, weil man nur ein Mensch sei und nur auf Sterbliches, weil man nur ein Sterblicher sei, sondern man muss nach Möglichkeit sich unsterblich machen und Alles thun um ein Leben zu gewinnen, welches dem besten Theile in uns enspricht. (16) Denn wenn es auch klein an Umfange ist, so übertrift es doch weit jedes andere an Kraft und Ehre. Auch wird Jeder in einem solchen Leben sein eigenstes Sein finden, da es das vornehmste und beste ist; und es wäre verkehrt, wenn man nicht sein eigenstes Leben, sonden ein anderes erstreben wollte. Hiermit stimmt auch, was ich früher gesagt habe; denn das, was in jedem Wesen seiner Natur nach das ihm Eigenthümliche ist, das ist für dasselbe auch das Beste und Angenehmste. Bei dem Menschen ist dies das Leben nach der Vernunft, da et hierin am meisten Mensch ist, und deshalb ist ein solches Leben auch das glücklichste. 449)

#### Achtes Kapitel.

Die zweite Stelle nimmt das den übrigen Tugenden entsprechende Leben ein, da die hierauf gerichtete Thitigkeit menschlicher Art ist; denn man handelt gerecht und tapfer und wie sonst noch tugendhaft gegen einander bei Verträgen. Geschäften und Vornahmen allerlei Art und ebenso, wenn man in der Leidenschaft auf das achtet, was Jedem gebührt. Alles dies ist aber menschlicher Art; Einiges davon scheint auch vom Körper zu kommen und die sittliche Tugend scheint vielfach mit den Affekten verwandt zu sein. Auch die Klugheit ist mit der sittlichen Tugend verknüpft und diese mit jener, indem die obersten Grundsätze der Klugheit sich auf die sittlichen Tugenden beziehen und das Richtige innerhalb des Sittlichen der Klugheit entspricht. 450) Indem diese Tugenden auch mit den Leidenschaften verflochten sind, gehören sie dem Zusammengesetzten an; die Tugenden des Zusammengesetzten sind aber menschlicher Art und ebenso das Leben und die Glückseligkeit, welche diesen Tugenden entsprechen; die Tugend der Vernunft ist davon getrennt. Dies möge in Bezug auf sie genügen, da eine genauere Darstellung über die mir hier obliegende

Aufgabe hinausgehen müsste.

Die Thätigkeit innerhalb der Vernunft dürfte auch der Ausstattung mit äusseren Mitteln nur wenig und weniger als die sittliche Thätigkeit bedürfen; das Nothwendige können zwar beide und auch wohl in gleichem Maasse nicht entbehren; obgleich der Staatsmann sich mehr körperlich und dem ähnlich anstrengen muss; indess wird hier der Unterschied nur gering sein; dagegen ist er in Bezug auf die Thätigkeit ein grosser. Der freigebige Mann bedarf des Vermögens um freigebig handeln zu können; der Gerechte bedarf dessen für seine Gegenleistungen (denn das blosse Wollen ist nicht erkennbar und auch die Ungerechten thun so, als wollten sie gerecht handeln); der Tapfere bedarf der Kraft um seiner Tugend gemäss etwas zu vollbringen und der sich selbst Beherrschende der freien Bewegung; denn wie könnte es ohnedem erkannt werden, ob er dieser Tugend oder einer

anderen zugethan ist.

Man streitet auch darüber, ob die Absicht oder die Ausführung das Höhere bei der Tugend sei, da beides zur Tugend gehört. 451) Das Vollendete ist offenbar erst da, wo beides vorhanden ist. Dagegen bedarf die Tugend zum Handeln allerdings vieler Dinge und um so mehr, je grösser und schöner die Handlung ist. Der Beschauliche bedarf dagegen davon nichts für seine Thätigkeit, ja für seine Forschung ist dergleichen so zu sagen nur hinderlich. Soweit er aber ein Mensch ist und mit Anderen zusammenlebt, wählt er das tugendhafte Handeln und er wird deshalb auch jener Dinge für seine menschlichen Verhältnisse bedürfen. Dass nun die vollkommene Glückseligkeit eine Art beschaulicher Thätigkeit ist, wird auch sich daraus ergeben, dass man die Götter zwar für die glücklichsten und seligsten Wesen hält, aber schwankt, welche Art von Thätigkeit man ihnen zutheilen solle. Etwa die gerechte? Müssten sie aber nicht lächerlich erscheinen, wenn sie Handel und Wandel trieben und anvertrautes Gut zurückzugeben hätten und Aehnliches thäten? oder sollte man ihnen ein tapferes Handeln zutheilen, so dass sie vor dem Schreckhaften Stand hielten und sich in die Gefahr wagten, weil dies schön sei?

oder sollten sie freigebig sein? aber wem sollen sie geben? Auch wäre es verkehrt, wenn sie Geld oder etwas anderes der Art hätten. Und was wäre bei ihnen die Selbstbeherrschung? Wäre es nicht ein plumpes Lob. zu sagen, dass sie keine schlechten Neigungen haben? Auch wenn man so Alles durchgeht, erhellt doch, dass bei den Göttern das Handeln nur gering und ihrer unwerth ist. Dennoch ist ihnen das Leben und die Thätigkeit von Allen zugetheilt worden; also auch kein Schlaf. wie dem Endymion. 452) Was bleibt aber einem lebenden Wesen, dem das sämmtliche Handeln und noch mehr die verfertigende Thätigkeit abgenommen ist, anderes als die beschauliche Thätigkeit? Diese ist also die Thätigkeit der Götter, die bei ihnen nur an Seligkeit grösser ist. Daher muss auch von den menschlichen Thätigkeiten diejenige die seligste sein, welche der göttlichen am verwandtesten ist. Man erkennt dies auch daran, dass die übrigen Geschöpfe der Glückseligkeit entbehren, weil sie einer solchen Thätigkeit gänzlich beraubt sind.

Das Leben der Götter ist durchaus selig, das der Menschen nur soweit, als ihnen eine ähnliche Thätigkeit einwohnt; alle anderen Geschöpfe entbehren der Glückseligkeit, da keines Theil an der beschaulichen Thätigkeit hat. Soweit diese sich erstreckt, soweit erstreckt sich auch die Glückseligkeit und mit einer grösseren Beschaulichkeit ist anch eine grössere Glückseligkeit verbunden und zwar nicht blos beziehungsweise wegen anderer Umstände, sondern vermöge der Beschaulichkeit; denn sie ist an sich selbst ehrenwerth. Die Glückseligkeit ist also eine Art von

Beschaulichkeit. 453)

### Neuntes Kapitel.

Der Glückselige wird, da er ein Mensch ist, auch des äusserlichen Glückes bedürfen; denn seine Natur ist für das beschauliche Leben sich nicht selbst genug, sondern er bedarf auch eines gesunden Körpers, der Nahrung und der sonstigen Pflege. 454) Indess darf man nicht glauben, dass der Glückselige Vieles und Grosses hier bedürfe wenn er auch ohne die äusseren Güter nicht glückselig sein kann; denn nicht in dem Uebermaasse besteht das Sich-selbst-genügen und handeln und man kann das Sittlich-Schöne auch verrichten, ohne über Land und Meer zu herrschen; ja man wird schon mit mässigen Mitteln tugendhaft handeln können. Dies ersieht man deutlich daran, dass der Privatmann im sittlichen Handeln dem Machthaber nicht nach-, sondern eher voransteht. Es genügt also, wenn er so viel besitzt, denn das glückselige Leben gehört dem, der seine Thätigkeit der Tugend weiht.

Auch Solon hat die glückseligen Menschen richtig bezeichnet, wenn er sagt, dass sie, obwohl nur mässig mit den äusseren Gütern ausgestattet, doch die schönsten Thaten (wie er sie auffasste) vollbracht haben und mässig gelebt haben; denn man vermag auch mit mässigen Mitteln das zu thun, was sich gehört. Auch Anaxagoras scheint die glückseligen Menschen nicht als Reiche oder Machthaber aufzufassen, denn er sagt, dass man sich nicht wundern dürfe, wenn der Glückselige der Menge als ein verkehrter Mensch erscheine, da diese blos das Aeussere bemerke und danach allein urtheile. Die Ansichten der Weisen stimmen also mit meinen Darlegungen überein und sie erlangen dadurch eine weitere Glaubwürdigkeit; dagegen muss die Wahrheit über das Handeln aus den Leistungen und dem Leben abgenommen werden; denn diese sind hier die Hauptsache. Daher müssen die obigen Aussprüche mit den Werken und dem Leben verglichen werden und stimmen sie mit den Werken, so sind sie für wahr zu halten; stimmen sie aber nicht, so hat man sie für blosse Worte zu nehmen. Dagegen wird der, welcher seine Thätigkeit nach der Vernunft einrichtet und diese pflegt, sich am wohlsten befinden und von den Göttern am meisten geliebt werden. 455) Denn wenn, wie es scheint, den menschlichen Dingen von den Göttern eine Fürsorge zu Theil wird, so haben sie sicherlich auch Freunde an dem Besten und ihnen Verwandtsten (und dies ist ja die Vernunft) und sie vergelten denen mit Gütern, welche die Vernunft am höchsten lieben und schätzen und für das sorgen, was den Göttern lieb ist und wenn sie recht und sittlichschön handeln. Es ist klar, dass dies alles bei den Weisen im höchsten Maasse vorhanden ist; deshalb wird er auch von den Göttern am meisten geliebt und ein solcher ist natürlich auch der glückseligste. Wenn dies sich so verhält, so ist der Weise der glückseligste Mensch. (40)

#### Zehntes Kapitel.

Wenn nun hierüber und über die Tugenden so wie auch über die Freundschaft das Nöthige im Umrisse hier dargelegt worden ist, habe ich da das Ziel erreicht, was ich mir vorgesetzt habe oder besteht, wie behauptet wink beim Handeln das Ziel nicht in dem Beschauen und Erkennen von jedwedem, sondern in dem Vollführen des selben? Nun genügt bei der Tugend das blosse Wissen nicht, sondern man muss auch streben sie zu besitzen und zu üben, oder sonst den Weg einschlagen, auf dem man ein guter Mensch werden kann. Wären nun Reden genügend, um die Menschen zu sittlichen zu machen, so würden sie nach Theognis vielen und grossen Lohn eintragen und man müsste sie sich verschaffen; indess haben sie wohl Kraft, um die Besseren unter den Jünglingen an sich zu ziehen und sie aufzumuntern, und un einen Charakter, der von Natur edel ist und das Schöne wahrhaft liebt, fester an die Tugend zu ketten; aber sie vermögen nicht die Menge dem Sittlichen und Schönen zuzuwenden, denn diese gehorcht, ihrer Natur gemäss, nicht der Schaam, sondern der Furcht und sie enthält sich des Schlechten nicht wegen dessen Unsittlichkeit. sondern wegen der darauf gesetzten Strafen. Die Menge lebt ihren Leidenschaften, läuft der ihr eigenthümlichen Lust und dem, was diese Lust verschaffen kann, nach und flieht die entgegengesetzten Schmerzen, da sie von dem Sittlich-Schönen und wie dies das wahrhaft Angenehme ist, keine Einsicht hat und es niemals gekostet hat. 457) Welche Rede würde wohl solche Naturen umgestalten? Es ist ja nicht möglich, oder nicht leicht das, was sich seit lange im Charakter festgesetzt hat, durch Worte umzuändern; es ist deshalb besser, dass alles das. wodurch man sittlich wird, vorhanden ist und so die Tugend gewonnen wird, 458)

Nach der einen Meinung ist es die Natur, durch welche man ein guter Mensch wird; nach der anderen ist es die Gewöhnung und nach einer dritten die Unterweisung. Ist es nun die Natur, so ist die Tugend offenbar nicht von uns abhängig, sondern vermöge göttlicher Ursächlichkeit wohnt sie dann den wahrhaft Glücklichen ein; dagegen wird die Rede und der Unterricht niemals bei Allen dies vermögen, sondern es muss die Seele des Hörers durch Gewöhnung dahin gebracht werden, dass sie auf die rechte Weise sich erfreut und betrübt, gleich der Erde, welche den Saamen ernährt. 459) Denn der, welcher seinen Leidenschaften lebt, würde auf das abmahnende Wort nicht hören, noch es recht verstehen. Wie sollte man einen solchen Menschen eines Besseren belehren können? Ueberhaupt weicht die Leidenschaft

nicht den Gründen, sondern nur der Gewalt.

Es muss daher eine der Tugend verwandte Gewöhnung vorhergehen, welche das Sittlich-Schöne liebt und von dem Schlechten sich abwendet. Von Jugend auf die richtige Anleitung zur Tugend zu empfangen, ist aber schwer, wenn man nicht unter solchen Gesetzen aufwächst; denn der Menge und vor allem der Jugend ist es lästig, wenn sie sich selbst beherrschen und streng mässig leben soll. Deshalb muss die Erziehung und die Beschäftigung durch Gesetze geregelt werden, denn das, was zur Gewohnheit geworden, ist nicht mehr schmerzlich. Auch genügt es wohl nicht, dass blos die Jugend eine gute Erziehung und Beschäftigung erhalte, sondern man muss auch den Erwachsenen das Gleiche gewähren und sie daran gewöhnen. Hierfür, wie überhaupt für das ganze Leben bedarf es der Gesetze; die Menge gehorcht dem Zwange mehr, wie der Rede und wird mehr durch Strafen, wie durch das sittlich Gute geleitet. Deshalb glauben Manche, dass die Gesetzgeber um des Sittlich-Schönen willen zur Tugend ermahnen und anleiten müssen, weil Diejenigen, welche durch Gewöhnung dem Sittlichen schon zuneigen. darauf hören würden, aber den Ungehorsamen und von der Natur Verwahrlosten sollen sie Züchtigung und Strafen auflegen und die Unverbesserlichen ganz aus dem Lande verweisen, da der sittliche und dem Schönen nachlebende Mensch den Worten gehorche und der Schlechte und der Lust Ergebene durch Schmerzen gleich einem Zugthiere gezüchtigt werden müsse. Deshalb verlangt man auch, dass solche Schmerzen ihnen auferlegt werden sollen, welche den von ihnen geliebten Vergnügungen

am meisten entgegengesetzt sind.

Wenn es nun, wie gesagt, nöthig ist, den Menschen, wenn er gut werden soll, richtig zu erziehen und zu gewöhnen und dann in sittlicher Thätigkeit zu erhalten, s dass er weder freiwillig noch unfreiwillig etwas Schlechtes thut, so würde dies am meisten erreicht werden durch ein Leben nach einer gewissen Vernunft und richtigen Ordnung, welche Kraft und Nachdruck hat. Die väterliche Vorschrift hat weder diese Kraft noch diesen Zwang in sich; dasselbe gilt überhaupt für die Gebote eines ein zelnen Mannes, sofern er nicht König oder sonst etwas der Art ist. Dagegen hat das Gesetz eine zwingende Gewalt; es ist die von einer gewissen Klugheit und Vernunft ausgehende Rede. Wenn Menschen sich den Begierden entgegenstellen, so werden sie, selbst wenn sie Recht haben, gehasst; dagegen ist das Gesetz, welches

das Rechte befiehlt, nicht widerwärtig.

Nur in dem Lakedamonischen Staate und einigen wenigen anderen scheint der Gesetzgeber Sorge für de Erziehung und die Beschäftigungen getragen zu haben: in den meisten Staaten bekümmert man sich aber darum nicht; Jeder lebt da wie er will, indem er nach Kyklopen-Art das Recht für die Kinder und die Frau gebietet. 460) Am besten wäre es nun, wenn eine richtige Sorgfalt von dem Staate ausginge und verwirklicht werden könnte; wo aber der Staat sich nicht darum bekümmert, da liegt es dem Einzelnen ob, seinen Kindern und Freunden zur Tugend behülflich zu sein, oder es wenigstens zu wollen; am meisten wird man dies, wie gesagt vermögen, wenn man nach Art eines Gesetzgebers verfährt; denn die Staatsfürsorge geschieht ja bekanntlich durch Gesetze und die gute durch gute Gesetze, wobei es gleichgültig ist, ob diese geschrieben oder ungeschrieben sind und ob Einer oder Viele durch sie erzogen werden sollen, wie dies ja auch bei der Musik, den Turnen und den übrigen Beschäftigungen gleichgültig ist. Wie in den Staaten die Gesetze und die Sitten Macht haben, so in den Familien die väterlichen Worte und Sitten hier wegen der Verwandschaft und der Wohlthuten in noch stärkerem Masse; denn die Kinder lieben den Vater im Voraus und sind ihm von Natur gehorsam.

Auch ist die Erziehung des Einzelnen von der gemeinsamen Erziehung verschieden, wie dies ja auch bei der Heilkunst der Fall ist; denn im Allgemeinen ist den Fieberkranken Ruhe und Enthaltung und Fasten zuträglich; aber dem Einzelnen nicht immer; ebenso wird der Lehrer nicht Allen dieselbe Art und Weise im Faustkampfe leh-Genauer kann die Behandlung des Einzelnen geübt werden, weil für Jeden die ihm entsprechende Sorgfalt Statt hat; hier erhält Jeder mehr vom Nützlichen. Indess wird auch der Arzt und der Turnlehrer und jeder Andere für den Einzelnen dann am besten thätig sein, wenn er das Allgemeine kennt und weiss was Allen oder Allen von einer gewissen Beschaffenheit frommt; denn die Wissenschaften haben das Gemeinsame zum Gegenstande, wie man sagt und wie es auch wirklich der Fall ist. Indess kann es sein, dass Jemand auch ohne die Wissenschaft zu besitzen, einen einzelnen Fall richtig behandelt, wenn er nur das Zusammengehörige im Einzelnen durch Erfahrung kennen gelernt hat; wie ja auch Mancher ein ganz guter Arzt für sich selbst ist, aber Anderen nicht helfen kann. Nichtsdestoweniger wird der, welcher ein Künstler oder Theoretiker werden will, auf das Allgemeine ausgehen und dieses so weit als möglich kennen lernen müssen, denn die Wissenschaften haben dieses, wie gesagt, zum Gegenstande. Und so wird auch der, welcher durch seine Bemühungen die Menschen, seien es viele oder wenige, bessern will, dem Gesetzgeber nachstreben mfissen, da man durch Gesetze ein guter Mensch werden kann. Nicht jeder Beliebige kann irgend einen, den man ihm zuweist, zu einem ordentlichen Menschen machen, sondern wenn dies irgend Jemand vermag, so ist es der Wissende, wie es ja auch in der Arzneikunst und anderen Künsten statthat, bei denen eine gewisse Sorgfalt und Einsicht nöthig ist.

Sollte also wohl nicht zu untersuchen sein, woher und wie Jemand die Eigenschaften eines Gesetzgebers erlangen kann? und ob dies nur von den Staatsmännern erlernt werden kann, wie dies in ähnlicher Weise auch bei anderen Künsten statt hat? Denn die Kunst des Gesetzgebens ist ja ein Theil der Staatskunst. Oder sollte es sich bei dieser anders, wie bei den übrigen Wissenschaften und Fertigkeiten verhalten? Denn in den übrigen

sind die Personen, welche die Kunst lehren auch die welche in ihr thatig sind; z. B. die Aerzte und die Maler; die Staatsgeschäfte aber verheissen zwar die Sophisten zu lehren, aber betreiben thut sie keiner von ihnen, sondern das geschieht von denen, welche den Staat verwalten. Bei diesen dürfte dies mehr auf einer gewissen Anlage und Erfahrung, als auf einer Erkenntniss berühen; denn man hat nicht gesehen, dass sie über dergleichen geschrieben oder gesprochen hätten, (obgleich es wahl besser wäre, als Reden vor Gericht und vor der Volkversammlung zu verfassen) noch dass sie ihre Söhne ode sonst Jemand von ihren Freunden zu Staatsmännern aus gebildet hätten. Und doch hätten sie es gewiss gethan, wenn sie es gekonnt hätten; denn sie konnten dem Staat nichts besseres hinterlassen, auch würden sie sich und ihren liebsten Angehörigen kaum andere Kunst mehr aldiese gewünscht haben. Also scheint die Erfahrung hier nicht wenig zu nützen; denn sonst würden jene durch staatsmännische Uebung nicht zu Staatsmännern geworden sein, und daher werden die, welche die Staatskunst gewinnen wollen, auch der Erfahrung bedürfen.

Dagegen sind die Sophisten, welche solche Versprechungen machen, sehr ungeeignet sie zu lehren, denn sie kenno weder die Staatskunst, noch deren Gegenstände, sonst hätten sie dieselbe nicht der Rednerkunst gleich oder noch unter sie gestellt und hätten nicht das Gesetzgeben für so leicht angesehen, dass man nur die Gesetze, welche für gut gelten zusammenzustellen brauche. Sie meinen, ekomme nur darauf an, die besten auszuwählen; als wem solche Auswahl nicht Einsicht voraussetzte und ein richtiges Urtheil hierüber die Hauptsache wäre, ähnlich wie bei den Musikstücken. Nur Männer von Erfahrung beurtheilen überall die Leistungen richtig; nur sie wissen durch welche Mittel und in welcher Weise die Gesetze zu Stande kommen und was mit Anderem zusammenstimmt. Menschen ohne Erfahrung sind zufrieden, wenn es ihnen nur nicht entgeht, ob ein Werk gut oder schlecht ge-macht ist, wie dies sich in der Malerei zeigt. Die Gesetze gleichen nun den staatsmännischen Werken; wie sollte also aus diesen die Fähigkeit zur Gesetzgebung erlangt werden oder ein Urtheil über die Besten gewonnen wooden konnen? Auch ein Arzt kann man nicht aus blossen Büchern werden und doch versuchen diese Bücher nicht blos die Heilmittel anzugeben, sondern auch wie der Einzelne geheilt und behandelt werden soll, indem sie die verschiedenen Zustände unterscheiden. Dies mag dem erfahrenen Manne von Nutzen sein, aber hilft den Unwissenden nichts. Deshalb werden wohl auch die Zusammenstellungen der verschiedenen Gesetze und Staatsverfassungen denen nützen, welche beobachten und beurtheilen können, was richtig und was falsch ist und was zusammenpasst; wer aber ohne solchen Besitz diese Sammlungen durchgeht, der wird kein richtiges Urtheil erlangen, es müsste denn zufällig geschehen; nur ein besseres Verständniss von diesen Dingen würde er er-

langen, 461)

Da nun die Früheren das Gebiet der Gesetzgebung ununtersucht gelassen haben, so wird es gut sein, es, wie überhaupt die Staatskunst, genauer zu betrachten, damit die Philosophie über die menschlichen Dinge nach Möglichkeit zur Vollendung gelange. Ich werde also zunächst das durchgehen, wo von den Früheren über einzelne Theile richtige Aussprüche geschehen sind und dann aus den zusammengestellten Staatsverfassungen ableiten, was die Staaten und die einzelnen Verfassungen erhält und was sie verdirbt und aus welchen Ursachen der eine Staat gut, der andere schlecht regiert wird. Wenn wir dieses betrachtet haben, so werden wir dann um so schneller erkennen, welche Verfassung die beste ist, wie jede eingerichtet ist und welche Gesetze und Sitten in ihr gelten.

So werde ich denn hiemit beginnen. 462)

Ende.

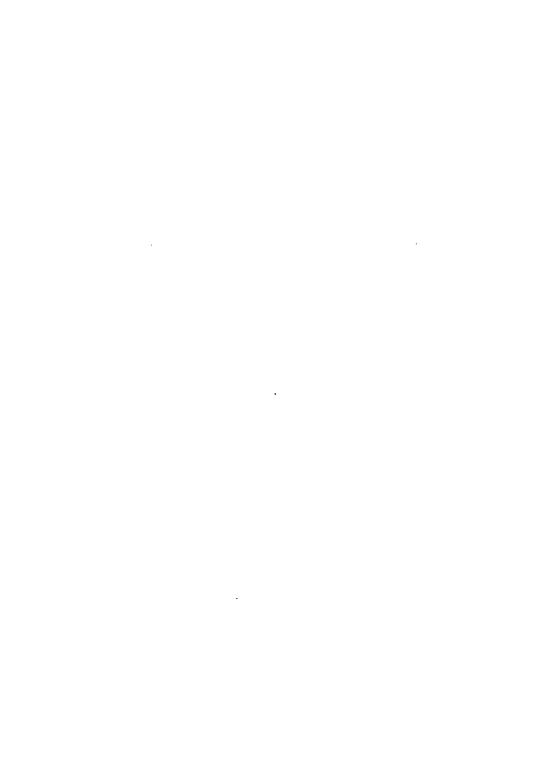

## Inhalts-Verzeichniss

von der

## Nikomachischen Ethik

des

# Aristoteles.

| - Se                                                    |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Titel II.                                               |     |
| Vorrede V.—XXX                                          |     |
| Erklärung der Abkürzungen XXX                           | VII |
| Erstes Buch.                                            |     |
| Kapitel 1. Einleitung. Erőrterung der Begriffe: Zweck:  |     |
| Gut; höchstes Gut. Stellung der Ethik zur Staats-       |     |
| kunst. Die Anforderungen an die Strenge der Dar-        |     |
| stellung. Der Schüler, den die Ethik voraussetzt        | 1   |
| Kapitel 2. Das höchste Gut ist die Glückseligkeit.      |     |
| Die Methode der Ethik ist nicht die synthetische,       |     |
| sondern die analytische                                 | 4   |
| Kapitel 3. Verschiedene Ansichten über die Glück-       |     |
| seligkeit                                               | 5   |
| seligkeit                                               |     |
| seiner Idee des Guten                                   | 6   |
| Kapitel 5. Ansicht des Aristoteles. Die Glückselig-     |     |
| keit ist etwas Vollkommenes, sich selbst Genügendes.    | 9   |
| Kapitel 6. Sie ist die der Tugend entsprechende Thätig- |     |
| keit der Seele in einem vollkommenen Leben              | 11  |
| Kapitel 7. Man darf in der Ethik nicht volle Genauig-   |     |
| keit verlangen. Wichtigkeit des obersten Grundsatzes    | 12  |
| Kapitel 8. Eintheilung der Güter                        | 13  |
| Kapitel 9. Nähere Begründung des Begriffs der Glück-    |     |
| seligkeit                                               | 13  |
| Kapitel 10. Die Glückseligkeit ist nicht Gabe des Zu-   |     |
| falls, sondern das Ergebniss menschlicher Thätigkeit    | 15  |
|                                                         |     |

Kapitel 11. Darf der Mensch erst nach seinem Talleglücklich gepriesen werden?

Kapitel 12. Die Glückseligkeit gehört nicht zu des lobenswerthen, sondern zu den preiswürdigen Dingen Kapitel 13. Uebergang zur Tugend, Theile der Seele Tugenden des Charakters und des Wissens

#### Zweites Buch.

Kapitel 1. Die Charakter-Tugenden werden durch Gewöhnung und Sitte erworben

Kapitel 2. Die Tugend gehört zu den Dingen, welche durch das Zuviel und Zuwenig zu Grunde gehen. In handelt sich bei ihr um das beste Handeln in Bezug auf Lust und Schmerz

Kapitel 3. Die Tugend entsteht aus dem tugendhaften Handeln

Kapitel 4. Was sind die Tugenden? Feste Gemüthsrichtungen

Kapitel 5. Die Tugend strebt nach einem Mittleren: das Uebermaass und der Mangel ist das Schlechte Kapitel 6. Die Tugend ist hiernach eine feste, vorsätz-

Kapitel 6. Die Tugend ist hiernach eine feste, vorsätzliche Gemüthsrichtung, welche durch die Vernunft geleitet die für uns geltende Mitte einhält

Kapitel 7. Aufzählung der einzelnen Tugenden Kapitel 8. Untersuchung der Gegensätze in Bezug auf Tugend und Laster

Kapitel 9. Regeln für die Erwerbung der Tugend . .

#### Drittes Buch.

Kapitel 1. Zur Tugend gehört ein freiwilliges Handeln. Das Unfreiwillige ist entweder das in Folge von Gewalt oder von Unwissenheit Gethane. Definition der Gewalt.

Kapitel 2. Definition des Handelns aus Unwissenheit, Die hieraus entsprungene That muss auch bereut, werden

reut werden Kapitel 3. Wohin gehören die Handlungen, die im Affekt gescheben

Kapitel 4. Definition des Entschlusses. Sein Wesen beruht auf der Ueberlegung

Kapitel 5. In welchen Fällen die Ueberlegung eintritt Kapitel 6. Definition des Wünschens Kapitel 7. Definition der Freiheit beim Handeln. Das

Kapitel 7. Definition der Freiheit beim Handeln. Das Handeln aus Fahrlässigkeit. Widerlegung der Einwürfe gegen die Freiheit

| spitel 8. Die Freiheit bei den Gemüthsrichtungen                          | eite<br>54 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| pitel 9. Uebergang zu den einzelnen Tugenden. Be-                         |            |
| wiff der Tanfarkeit                                                       | 55         |
| apitel 10. Was man fürchten soll. Der Tollkühne                           |            |
| und der Feige<br>pitel 11. Neben der eigentlichen Tapferkeit giebt es     | 56         |
| noch fünf analoge Richtungen. 1) Die bürgerliche                          |            |
| Tapferkeit. 2) Die Kenntniss und Uebung. 3) Das                           |            |
| eifrige Handeln. 4) Das vertrauensselige Handeln.                         |            |
| 5) Das Handeln, was die Gefahr nicht kennt                                | 58         |
| a pitel 12. Nåhere Bestimmung der Tapferkeit                              | 61         |
| apitel I. Die Tugend der Selbstbeherrschung.                              | -          |
| Definition derselben, Die Zuchtlosigkeit                                  | 62         |
| pitel 14. Worin die Mitte bei der Selbstbeherrschung<br>besteht           | 65         |
| besteht<br>spitel 15. Nähere Bestimmungen über die Zucht-                 | 00         |
| losigkeit.                                                                | 66         |
|                                                                           |            |
| ' Viertes Buch.                                                           |            |
| apitel 1. Die Tugend der Freigebigkeit. Ihre                              |            |
| Gegensätze, die Verschwendung und der Geiz                                | 68         |
| apitel 2. Nähere Bestimmung der Freigebigkeit                             | 69         |
| apitel 3. Erörterung der Verschwendung und des                            |            |
| Geizes apitel 4. Die Tugend der Grossherzigkeit. Ihr                      | 71         |
| apitel 4. Die Tugend der Grossherzigkeit. Ihr<br>Begriff. Ihre Gegensätze | 74         |
| apitel 5. Welcher Aufwand gehört zur Grossherzig-                         |            |
| keit?                                                                     | 75         |
| keit?<br>8 pitel 6. Die Gegensätze der Grossherzigkeit; ge-               |            |
| schmackloser Prunk; Kleinherzigkeit                                       | 77         |
| griff. Die Gegensätze, die Aufgeblasenheit und die                        |            |
|                                                                           | 77         |
| Kleinsinnigkeit<br>apitel 8. Nähere Schilderung des Mannes von Seelen-    |            |
| grösse                                                                    | 79         |
| apitel 9. Das Verhalten des Aufgeblasenen und                             |            |
| des Kleinsinnigen                                                         | 82         |
| Gegensätze, der Ehrgeizige und der Ehrgeizlose                            | 82         |
| apitel 11. Die Tugend der Sanftmuth. Ihr Begriff;                         | 02         |
| ihr Zuwenig hat keinen Namen; das Uebermaass ist                          |            |
| die Zornmüthigkeit. Der Jähzorn, die Verbittertheit,                      |            |
| die Bösartigkeit                                                          | 83         |
| apitel 12. Die Tugenden des Verkehrs Schilde-                             |            |
| rung des Gefallsüchtigen, des Mürrischen, des Streit-                     | 85         |
|                                                                           |            |

#### Fünftes Buch.

Kapitel 1. Die Tugend der Gerechtigkeit. Vor läufige Erörterungen

Kapitel 2. Die Gerechtigkeit hat eine mehrfache Beden tung; sie ist ein Einhalten der Gesetze und ein Kin halten der Gleichheit

Kapitel 3. Die gesetzeinhaltende Gerechtigkeit ist di allgemeine

Kapitel 4. Es giebt aber auch eine Gerechtigkeit un Ungerechtigkeit als besondere.....

Kapitel 8. Die Gerechtigkeit als Wiedervergeltung Der Begriff der Wiedervergeltung. Das Geld als de Mittel dafür. Der Tauschwerth der Dinge

Kapitel 10. Das Gerechte im Staate. Das natürlich und das staatliche Recht. Die Modificationen des Ur rechten. Das Unwissentliche: das Versehen; di Hinterlist

Kapitel 11. Ob Jemand mit seinem Willen Unrecl leiden kann

Kapitel 12. Handelt derjenige unrecht, welcher met giebt, oder der. welcher mehr bekommt?

Kapitel 13. Ob das Gerecht-Handeln leicht sei?.
 Kapitel 14. Begriff der Billigkeit: sie ist eine Vebesserung des Gesetzes in fällen, wo das Gesewegen seiner Allgemeinheit das Rechte nicht treffekann.

Kapitel 15. Kann man gegen sich selbst unrecht handelt

| The second secon | Soite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Sechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Citie |
| pitel 1. Definition der rechten Vernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119     |
| pitel 1. Definition der rechten Vernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Die verschiedenen Theile der Seele. Das Denken und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 7 77 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120     |
| a pitel 3. Der Mittel zur Erreichung der Wahrheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| aind fint 1) Die Wissennahaft The Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121     |
| pitel 4, 2) Die Kunst. Unterschied des Verfertigens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| und des Handelns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122     |
| und des Handelns<br>pitel 5, 3) Die Klugheit. Die Tugend der Klug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| heit. Ihr Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123     |
| heit. Ihr Begriff Sie hat es mit den ober-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| sten Grundsätzen der Wissenschaften zu thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125     |
| apitel 7. 5) Die Weisheit. Ihr Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125     |
| apitel 8. Nåhere Bestimmung der Tugend der Klugheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126     |
| apitel 7. 5) Die Weisheit. Ihr Begriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128     |
| apitel 10. Begriff des Ueberlegens. Zur Klugheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| gehört das gute Ueberlegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 129     |
| apitel 11. Die Tugend der Einsicht. Ihr Begriff .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130     |
| apitel 12. Zu allen diesen Wissenstugenden muss noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| die vernuntt hinzutreten, weiche das Unverander-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| liche und die obersten Grundsätze erkennt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 131     |
| apitel 13. Verhältniss der Tugenden des Wissens zu den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Charakter-Tugenden. Die Tugenden bestehen nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140     |
| in einem blossen Wissen, wie Sokrates behauptete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 132     |
| Siebentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| apitel 1. Nähere Bestimmung und Eintheilung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Unsittlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137     |
| Unsittlichen<br>apitel 2. Begriff der Unmässigkeit<br>apitel 3. Fortsetzung. Ob das richtige Wissen die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138     |
| anital 3 Fortsetzung Ob das richtige Wissen die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Unmässigkeit hindert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138     |
| Unmässigkeit hindert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| und des Unmässigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141     |
| und des Unmässigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| und Unmässigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141     |
| apitel 6. Unterschied des Unmässigen und des Zucht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| Losen Die thiomische Wildheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144     |
| apitel 7. Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148     |
| apitel 7. Fortsetzung apitel 8. Die Festigkeit und die Weichlichkeit apitel 9. Vergleichung zwischen dem Zuchtlosen und dem Unmässigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150     |
| apitel 9. Vergleichung zwischen dem Zuchtlosen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| dem Unmässigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152     |
| dem Unmässigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| näckigen und von dem Starrsinnigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 158     |
| apitel 11. Verhältniss der Klugheit zur Unmässigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| and the second s | 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Kapitel 13. Widerlegung der Ansichten, dass die Lust<br>kein Gut sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  |
| Achtes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Kapitel 1. Die Freundschaft. Ihr Werth fürs Leben 1<br>Kapitel 2. Die verschiedenen Ansichten über das Wesen<br>der Freundschaft. Nähere Bestimmung ihres Wesens 1<br>Kapitel 3. Die drei Arten der Freundschaft; 1) die,<br>welche auf den Nutzen beruht; 2) die, welche auf der<br>Lust beruht, und 3) die, welche auf der Tugend<br>beruht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 |
| Kapitel 4. Schilderung der auf der Tugend beruhenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Freundschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Œ. |
| Kapitel 5. Vergleichung der drei Arten von Freundschaft I<br>Kapitel 6. Die Freundschaft erfordert ein Zusammen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (E |
| leben. Das Wohlwollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  |
| Kapitel 7. Die Freundschaft mit Vielen. Die Freund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı  |
| schaft unter Ungleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | g. |
| Kapitel 8. Nähere Betrachtung der verschiedenen Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| der Freundschaft Kapitel 9. Die Gleichheit in der Freundschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 |
| Kapitel 10. Auch unter Ungleichen kann bei gewissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Bedingungen Freundschaft bestehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 76 |
| Kapitel 11. Vergleichung der Freundschaft mit der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A  |
| rechtigkeit. Die besonderen Arten der Gemeinschaften 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 |
| Kapitel 12. Die drei Arten der Staatsgemeinschaft und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| deren Ausartungen. Die ähnlichen Verhältnisse in der<br>Gemeinschaft der Ehe und Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 |
| Kapitel 13. Fortsetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 |
| Kapitel 14. Die Arten der Freundschaft innerhalb der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83 |
| bei dem bürgerlichen Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8  |
| Kapitel 16. Zwistigkeiten in der Freundschaft. Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ĭ  |
| lösung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8  |
| Neuntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı  |
| Kapitel 1. Die ungleichartigen Freundschaften. Wie wird in ihnen die Gleichheit hergestellt. Die Han-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 |
| delsgeschäfte<br>Kapitel 2. Collision der Pflichten gegegen mehrere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| Kapitel 3. Ob man die Freundschaft auflösen dürfe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |



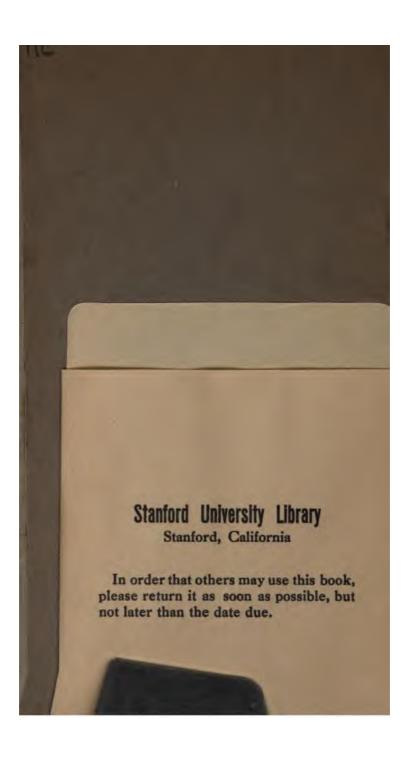

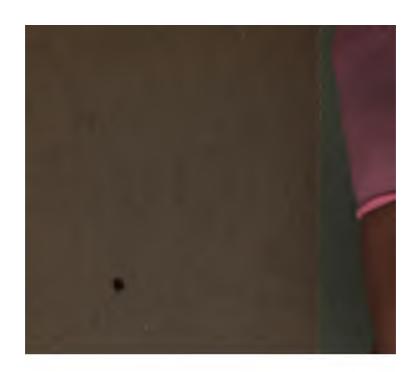